

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

| ,                            |                                                                                                           | •               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                              | xxxv                                                                                                      | Geite           |
| Jest bet seir<br>bringt; am  | en, welche bas Ebange<br>en echten Bekennern he<br>LVI. Sonntage nach Eri                                 | rpor.           |
| ers, user Epi                | XXXVI.                                                                                                    | * 225           |
| fen, was in in der unsich    | , daß die Pauptursachen<br>der sichtbaren Welt gesch<br>tbaren liegen; am Micho                           | ieht,<br>reliss |
| kelt, noer oll               | enb. Joh. XII. v. 7—12<br>XXXVII.                                                                         | 244             |
| bestern und bel findet; a    | 8, der fich zwischen einem<br>ungebesserten Sinn und N<br>n XIX. Sonntage nach T<br>ph. IV. v. 22 — 28. s | Bans<br>.rinis  |
| tutto, noer E                | XXXVIII.                                                                                                  | 263             |
| ' Verhalten be<br>Beit: am X | Evangelii zu einem w<br>i bem Oruck und Unglüd<br>X. Sonntage nach Trini                                  | how !           |
| aber Eph. V                  | XXXIX.                                                                                                    | . 282           |
| gen alles L<br>Sonntage na   | einem muthigen Rampf<br>ofe außer und; am I<br>h Trinitatis, über Eph.                                    | XXI.            |
| v. 10—19.                    |                                                                                                           | . 301           |
| Unleitung, wie 'm            | XI<br>ir unfer Flehen zu Got                                                                              | t ant.          |
| dem heutigen<br>dritten Bußi | Lag einzurichten haben;<br>age. über 1 Buch der                                                           | am              |
| VIII. v. 57.                 | 58.                                                                                                       | 4 319           |

### XLI.

Ermahnungen zu einer folgsamen Aufmerksamkeit auf bie Beispiele echt driftlicher Frommigkeit und Lugend; am XXIII.
Sonntage nach Trinitatis, über Phil. III.

: wh

rac. Theol

HARVARD DIVINITY SCHOOL Indover-Harvard Theological Library

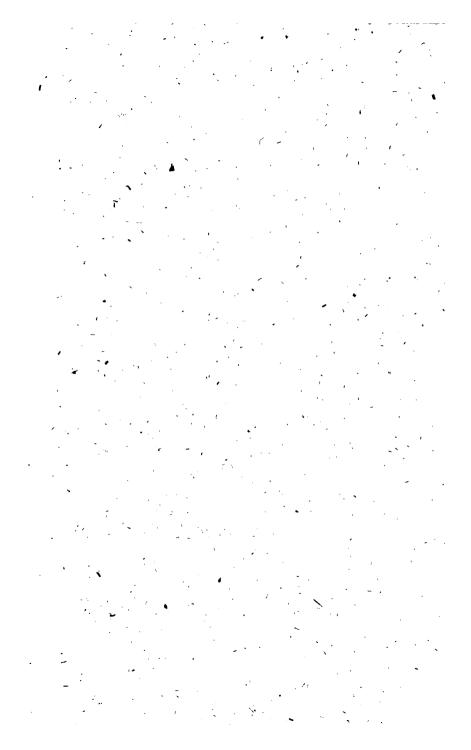

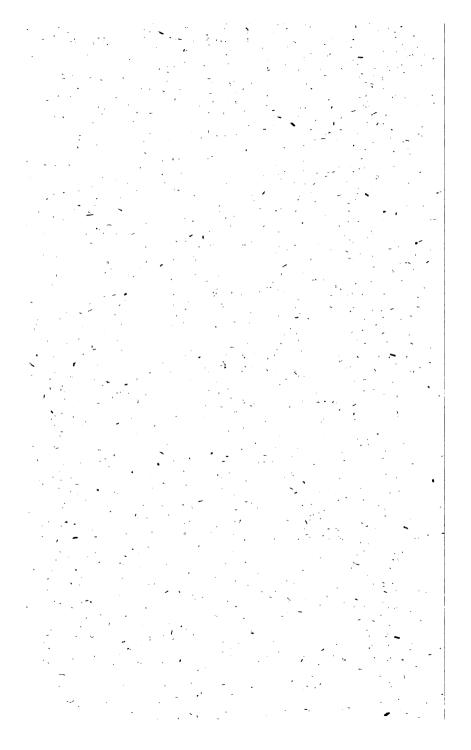



# Predigten

über

## die Sonn und Festäglichen Episteln

im Jahre 1806

gehalten

nod

D. Franz Bolfmar Reinhard, Amiglidem Oberhofprebiger, Airdemathe und Oberconfifterialaffeffor.

Zweiter Banb.

Sulzbach, im Regentreise Baierns, in des Kommersienraths J.E. Seidel Aunft .. Buchbandlung.
1 8 1 8.

# Predigten

## im Jahre 1806

bei bem

Roniglich Sachfifchen epangelischen Sofgottesbienfte ju Dreeben gehalten

6 o a

D. Franz Bolfmar Reinhard, Roniglidem Dberhofprebiger, Rirchenrathe und Dherconfiftorialaffeffer.



3 meiter Banb.

Sulzbach, im Regentreise Baierns, in des Commercienrathe I. E. Seidel Runft, u. Buchhandlung, 1818.

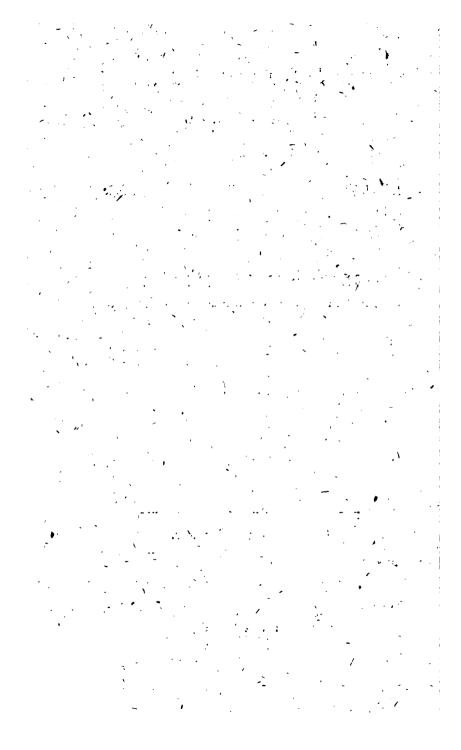

| -3 nhalt.                                                                                                                                                                                                     | ·<br>;     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                               | •          |
| XXIII.                                                                                                                                                                                                        |            |
| Sehr ernsthafte Fragen, die wir und in Ab- sicht auf dristliche Bruderliebe vorzulegen haben; am zweiten Sonntage nach Erini- tatis, über 1 Joh. III. v. 13 — 18.                                             | Self       |
| XXIV.                                                                                                                                                                                                         | ,          |
| Einige tröffende Blicke auf die großen Weltbe-<br>gebenheiten; am Tage Johannis des Tau-<br>fers, über Jes. XL. v. 1—5.                                                                                       | 19         |
| xxv.                                                                                                                                                                                                          |            |
| Die Wichtigkeit ber Ueberzeugung, bag Jefus Chriftus einen immerwährenben, alles lentenben Einfluß auf die Angelegenheiten und Schickfale ber Menschen haber am Tage Maria Heimsuchung, über Jef. XI. v. 1—5. | 41         |
| XXVI.                                                                                                                                                                                                         |            |
| Ernsthaftes Nachdenken über unste Weihe ver-<br>mittelft der Taufe; VI. Sammage nach<br>Trinitatis, über Rom. VI. v. 3—11.                                                                                    | 60         |
| XXVII.                                                                                                                                                                                                        | . •        |
| Dass man die Tugend dem Laster schon aus<br>Ringheit vorziehen musse; am VII. Sonna<br>tage nach Trinkans, über Rom. VI. v.                                                                                   | <b>~</b> 0 |

|                                                                                                                                                                                                            | •          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| XXVIII.                                                                                                                                                                                                    | -<br>Geite |
| Das Gefthl, welches wahre Christen bon ihrem<br>Berhaltnisse gegen Gott haben; am VIII.<br>Sonntage nach Trinitatis, über Rom. VIII.<br>v. 12—17.                                                          |            |
| XXIX.                                                                                                                                                                                                      | 96         |
| Wie gefährlich es fen fich Handlungen von<br>zweibeutiger Natur zu erlauben; am IX.<br>Sonntage nach Trinitatis, über 1 Kor. IX.<br>v. 6—13.                                                               | . /        |
| XXX.                                                                                                                                                                                                       | 115        |
| Die Wichtigkeit ber Auferstehung-Jesu; am XI. Sonneage nach Trinitatis, über i Kor. XV.                                                                                                                    |            |
| <b>9.</b> 1 — 10.                                                                                                                                                                                          | 133        |
| XXXI. Barum bie Lehrer bes Evangelit auch bei ben größten Veränberungen in ber äußern Welt ihres Geschäfts wegen unbesorgt sepn können; am XII. Sonntage nach Erinitatis,                                  | ,          |
| (1) ther 2 Kor. III. v.4—11.                                                                                                                                                                               | , 151      |
| Warnung wiber bas Bestreben, sich die kunftige<br>Seligfeit selbst verdienen zu wollen; am<br>XIII. Sonntage nach Trinitatis, über Gal.<br>111. v. 15—22.                                                  | ۱ ′        |
| XXXIII.                                                                                                                                                                                                    | 24         |
| Bon ber Nothwendigfeit und dem Werth eines<br>burch die Kraft des Evangelij veränderten<br>und geheiligten Sinnes; am XIV. Sonn-<br>tage n. Trinitatis, über Gal. V. v. 16—24.                             | ·          |
| XXXIV.                                                                                                                                                                                                     |            |
| lleber bas Zartgefühl, mit welchem wir und<br>als Christen bei ben sittlichen Unvolltom-<br>menheiten unster Brüber betragen sollen;<br>am XV. Sonntage nach Trinitatis, über<br>Gal. V. v. 25. VI. v. 10. |            |
|                                                                                                                                                                                                            |            |

## XXXV Non ben Einbruden, welche bas Evangelium Refu bet feinen echten Befennern berborbringt; am XVI. Sonntage nach Trinitatis, über Cpb. III. v. 13-21. 225 XXXVI. Bon ber Wahrheit, bag bie haupturfachen beffen, mas in ber fichtbaren Welt geschieht. in ber unfichtbaren liegen; am Michaelisfeft, über Offenb. Joh. XII. v. 7-12. 6 XXXVIL Heber ben Gegenfag, ber fich zwischen einem gebefferten und ungebefferten Sinn und Wan-Del findet; am XIX. Sonntage nach Erinitatis, über Eph. IV. v. 22 - 28. 6 XXXVIII. Rathfchlage bes Evangelit ju einem weifen Berhalten bei bem Druck und Ungluck ber Beit; am XX. Sonntage nach Trinitatis, über Eph. V. v. 15-21. s XXXIX.Ermunterungen ju einem muthigen Rampfe gegen alles Bofe außer uns; am XXI. Sonntage nach Trinitatis, über Eph. VI. p. 10-19-Anleitung, wie wir unfer Fleben ju Gott an bem heutigen Lag einzurichten haben; am britten Buftage, über I Buch ber Kon.

#### XLI.

Ermahnungen zu einer folgsamen Aufmerksamkeit auf bie Beispiele echt christlicher Frommigkeit und Tugend; am XXIII. Sonntage nach Trinitatis, über Phil. III.

VIII. v. 57. 58.

337

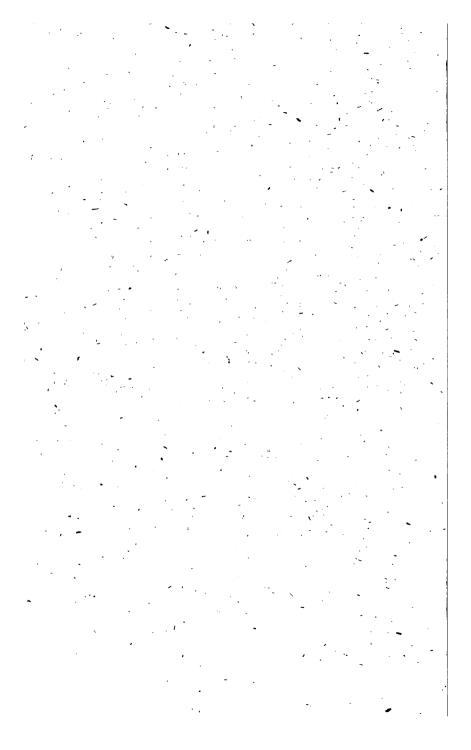

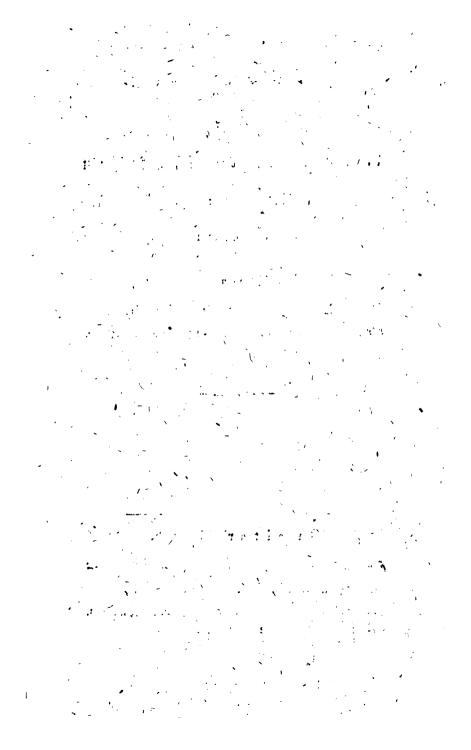

#### XLIL

Geite

353

ine freimbliche Erinnerung an die Borftellung, bie man fich von den Lehrern des Evangelii zu machen hat; am dritten Abventssonntage, über 1 Kor., VI. v. 1—5.

#### XLUI.

Daß wir bas Fest bes uns geschenkten Friedens nicht würdiger feiern tonnen, als mit bem stillen Sinn, ben bas Evangelium Jesu berborbringt; am vierten Abventssonntage, über Phil. VI. v. 4—7.

#### XLIV.

Bon bem unermeslichen Werthe, welchen Jesus, ber Erschienene, für die sittliche Welt hat; am ersten Weihnachtstage, über Lit. II. v. 11—14.

## XXIII.

## Am zweiten Sonntage nach Trinit.

Epiftel: 1 Joh III. v. 13 - 18.

Die Gnade unsers Herrn, Jesu Christi sen mit euch Allen: Amen.

mit euch Allen; Amen. Als Johannes, ber Apostel Jefu, einer Nachricht zufolge, die uns aus dem christlichen Alterthum übrig geblieben ift, \*) D. 3. , in felnen legten Jahren ju Ephefus lebte: unterließ er, auch bei ber größten Schwachheit feines Rorpers, nie, fich in die Berfammlungen ber Bemeine bringen ju laffen, und bei benfelben gegenmartia zu fenn. Allein ausführlich zu ber Bemeine ju fprechen, wie er fonft gethan batte, mar bem ehrmurdigen Greis, bei ber laft ber Jahre, Die ibn drudte, nicht mehr moglich; er beschrantte fich also auf ben Zuruf Rinber, liebet euch ein ander. Da er ibn jedoch unablaffig wieder-bolte, Diefen Buruf, und ber Berfammlung nie etwas anders und neues fagte: fo murbe er endlich befragt, warum er boch immer biefelbe Sache in Erwägung bringe und einscharfe? Weil bas bes Beren Gebot ift, gab er gur Antwort, und wird bas erfullt, fo ifts genug.

Wenn uns von bem ehrwurdigen Apostel, ber so die lesten Rrafte feines lebens bloß bagu

<sup>\*)</sup> Hieronymus hat diese Anekovte aufbewahrt in selenem Commentar über den Brief Pauli an die Galater L. III. c. 6. p. 158. der Franks. Ausgabe.

D. Reinb. Pred. 2ter Band, 1806.

benußte, Liebe, Liebe gu ben Brubern, für Die Dauptsache ber driftlichen lehre zu erklaren. und alle Bekenner bes Evangelit zu berfelben zu ermuntern, auch nichts weiter übrig geblieben mare. M. 3. , als die Stelle aus feinem erften Briefe, Die ich euch jest vorlesen und erklaren foll: an ihr allein murden wir ihn wieder erkennen; wir murben gefteben muffen: ja, bas ift bie rubrenbe Stimme bes Mannes, beffen letter Dauch noch von Liebe fprach; fo bat er fie gepredigt; mit biefem Ernfte, mit Diefer Starte, mit Diefen enticheibenben Grunden bat er fie allen Befennern feines Berrn gur Pflicht gemacht. Aber mir fennen ihn auch aus feinem Evangelio, wir besigen von feiner Band noch ein ausführliches Ermahnungsschreiben, und amei fürzere vertrauliche Briefe. In allen Diefen Denkmalen herrscht Ein Geist und Sinn; 30bannes zeigt fich in alledals ben Berold einer frommen, feurigen alles aufopfernden Liebe; uberall horen wir ben Mann fprechen, ber es werth mar, ber Freund und Liebling feines Berrn ju fenn; und es ist nicht zu verkennen, ihm bat fich im vertrauten Umgange mit Jesu jene liebe mitgetheilt, die ftarker als ber Tob mar, die bas Leben fur uns gelaffen bat; aus feinem Apoltel stralt bas Bild biefer himmlischen Liebe schoner und herrlicher wieber, als aus ihm.

So stellet euch benn vor, er erscheine heute in unfrer Wersammlung, und forsche nach bem Sinn, ben er so oft, ben er bis an seinen Tod, für den wahren Geist des Evangelii, für die Hauptsache aller echten Frommigkeit erklart hat. Denn das wurdest du, Freund unsers Herrn, ehrwürdiger Junger, den Jesus lieb hatte, das wurdest du. Db wir die Liebe kennen, darnach wurdest

best bu fragen; ab wir liebe üben, bas wurdest bu untersuchen; ob wir nicht mit Borten und mit der Zunge, sondern mit ber That, und mit ber Babrbeit lieben, barüber murbest bu Auskunft verlangen. Und wir. M. Br. , wie murden wir besteben bei biefer Drufuna: was murben wir bem Manne, ber mit ber Rreundlichkeit und bem Ernft unfers Berrn in une fre Mitte trate, antworten; womit wurden wir unfer Recht, Befenner Jefu ju beifen, beurfunden? Ach wie vieler Gelbstbetrug ift bier moglich ! viele wiffen es funfilich vor fich zu verbergen, daß, mer ben Bruber nicht liebet, im Lode bleibt! Wie viele halten für Liebe, mas nichts weiter ift, als naturliche werthlofe Beich. bergiafeit! Wie viele verwechseln Die Liebe mit einer Bobltbatigfeit, bie Gerausch macht, und fich offentlich preisen lagt! Wie viele begnugen fich mit leichten Beweisen bes Boblwollens, und balten die Opfer, ju welchen die mabre Liebe perpflichtet, für Schmarmerei! Und wir follten bie Berantaffung, die uns Johannes im Terte gu einer Prufung unfrer Gefinnungen giebt, nicht ergreifen; wir follten uns um ben beiligen Greis, beffen legter Buruf mar: Rinber, liebet euch einander, nicht mit frommer Chrfurcht verfammeln, und von ibm lernen, mas mabre liebe ift, uns nicht von ihm gurechtweisen und gleichsam richten laffen ? Dein, einen beffern Gebrauch tonnen wir von biefer Stunde nicht machen. Berr aber, ber ben Ausspruch gethan bat: baran wird Jebermann ertennen, bag ibr meine Innger fent, fo ibr liebe unter einanber babt, gerftreue felbft alle icablichen Blendwerfe, und mache biefe Stunde gu einem

Zeitpuncte ber Erleuchtung, ber Befferung, und ber Ermunterung! Wir fleben um biefe Gnabe in ftiller Undacht.

## Epiftel: r Joh. III. v. 13 - 18.

Bon welcher Seite wir bie vorgelesenen Borte betrachten wollen, habe ich bereits zu verstehen gegeben, M. 3. Daß fie alles enthalten, mas bie Matur Der driftlichen Bruderliebe fenntlich machen. ihre Nothwendigfeit beweisen, und ihren Ebelmuth ins licht fegen fann, fuhlt Jeber, ber fie bort. Etwas leichtes murde es also fenn, die Lehre von ber driftlichen Bruderliebe nach Diefem Terte vorzug tragen, und alles ju erschopfen, was ju berfelben gehort. Allein mas murde mit einer folchen Erorterung gewonnen fenn? Die meiften von euch murben fie entbehren konnen, weil es ihnen langft bekannt fenn muß, worin die driftliche Bruberliebe beftebt, und mas zu berfelben erforderlich ift: und die Wenigsten murben von einer folchen Abbandlung die Unwendung machen, burch welche fie allein erft fruchtbar merben tann. Bon einer gang anbern Seite lagt fich unfer Tert faffen. M. A. Er ift nehmlich gang dazu geeignet, Die Unterfuchung. ob man fich eine echte driftliche Bruderliebe guichreiben barf, zu veranlaffen und zu leiten. bazu wollen wir ibn gebrauchen; febr ernfthafte Fragen, die wir uns in Absicht auf drift. Bruderliebe porzulegen liche wollen wir alfo aus unferm Terte ableiten. Apostel thut fie durch das, was er von diefer Liebe faat, so nachbrudlich, daß fie in ber That von ihm felbft, und aus feinem Mund an uns gefchehen.

Bon ber Bruberliebe, von bem Bohlmollon gegen die Mitchriften, rebet ber Apostel in unferm

Terte, M, 3., nicht von ber allgemeinen Menichenliebe. Er unterfcheibet gleich anfangs Die Belt, und bie Bruder. Bermunbert euch nicht, rufter, meine Bruber, ob euch Die Belt haffet. Es bebarf feines Bemeifes, baß er unter ber Belt, die Unglaubigen, bie gegen bas Evangelium Jefu feinbfelig gesinnten Juben und Beiben verftebt; Die Bruber find mithin alle. Die burch ben Glauben an bas Evangelium in eine nahere Gemeinschaft und Berbindung getreten find, alle Bekenner Jefu. Daß fich biefe, eben biefes Befenntniffes megen, einander mit befondrem Boblwollen umfaffen, baß fie gegen einanber mehr, als gegen Frembe, empfinden, baß fie fur ben beiligen Bund, beffen Mitglieber fie find, einen gang eignen, bis gur Aufopferung gebenden, Gifer beweisen follen, wird auch andermarts eingeschärft. Daher ichreibt Daulus an die Bebraer: bleibet fest in ber bruberlichen liebe; ben Christen au Theffalonich aber fagter: von ber bruberlichen Liebe ift noth, euch ju fcbreiben, benn ihr fend felbft von Bott gelehrt, euch untereinander zu lieben. Und Detrus tuft: reichet bar in eurem Glauben Gottfeligfeit, und in ber Bottfeligfeit bruberliche Liebe, und in ber bruderlichen Liebe gemeine Liebe. Bon biefer Bartlichkeit gegen bie Mitchriften, von biefem Beftreben, allen, Die fich ju Chrifto bekennen, jede Urt bes Bohlmol-Iens, mit einer gang befondern Bereitwilligfeit, mit einer gang eignen innigen Buneigung zu beweisen, ift baber alles zu versteben, was Johannes in unferm Terte fagt; auf fie beziehen fich alfo auch die febr ernfthaften Fragen, ju welchen uns biefer Tert veranlaßt. Bir wollen fie nach ber Reihe vorlegen.

Db wir uns einer mabren driftliden Bruberliebe bewußt find: bief ift noturlich ber erfte Puntt, ben uns ber Apostel im Terte ju überlegen giebt. Bir miffen, fagt er, bag wir aus dem Tob ins leben getommen find, benn mir lieben bie Bruber. So muß alfo jeber mabre Christ sprechen fonnen: wiffen muß er es, mit Bewißheit wiffen, bas eine große felige Beranderung mit ibm porgegangen ift; und ber Beweis, bag er recht bat. baß er fich nicht felbst betrügt, muß bie Liebe fenn, Die er gegen feinen Mitchriften empfindet. Konnen wir uns biefe Worte unfere Tertes jueignen, D. 3., fonnen wir, mit volliger Buftimmung unfere Bemiffens, fagen; auch mir mif fen. baß wir aus bem Tob ins leben ge tommen find; getrauen wir une, bingugufegen: benn mir lieben bie Bruber? Dag ibr fie nicht in ben Mund nehmen durfet, biefe bebeutungsvollen Borte, ihr Roben, ihr Ungebefferten, ihr Eigennüßigen unter uns, bas werbet ihr felbft fuhlen. Ihr liebet nur euch felbft; ihr verleget und mighandelt nicht bloß Fremde, fonbern auch die Bruder, fogar bie Gurigen, fobald ihr euern Bortheil babei febet, und eure muorbentlichen Lufte es forbern; ihr befindet euch noch gang unläugbar im Tobe, in bem Zustand eines Berberbens, ber fich nicht anders endigen fann. als mit eurem Unglud. Möchtet ihr euch bet - Befahr bewußt werben, in ber ihr fchwebet! Go lang ihr bem Evangelio keinen Ginfluß auf euch gestattet, fo lang euer Berg felbstfuchtig, unempfindlich und lieblos bleibt, habt ihr alles zu fürch ten. Was ihr auch etwa noch Gutes an euch mabrnehmen moget; in bas leben fept ibr noch

nicht gefommen, ihr befindet euch noch immer in ber traurigen Gewalt bes Todes. - Und ifr. bie ihr euch zwar eures Glaubens an bas Evangelium Jesu bewußt send, die ihr insonderheit die Berheiffungen bes Evangelii ergreifet, und euch baber Jesu und seines verfohnenden Lodes mit großer Zuversicht troftet, es aber auch bei biefem muRiaen Glauben bewenden laffet; fonnet ihr mit Brund ber Babrheit fagen: wir miffen baß wir aus bem Tob ins leben gefommen' find? Bie geneigt ihr fend, mit großer Dreiftigfeit fo ju fprechen, weiß ich mobl; ihr gebet wohl gar zu verfteben, ihr allein fenet ins mabre leben gefommen, und wer nicht gerabe fo, wie ibr. fich ausbrude, und empfinde, fen noch im Tode. Aber febet wohl zu, bag ihr euch nicht betrüget. Die fuhne Buversicht, mit ber ihr euch Christi troftet, ift jum mabren geistigen Leben noch nicht binreichend; ihr muffet, wie ihr aus unferm Terte febet, bingufegen tonnen! wir lieben bie Bruber. Bo findet fich biefe liebe bei euch; burd welche Merkmale giebt fie fich zu erkennen; welche Früchte bringt fie bervor? Rann auch nur eine Regung mabrer Bruderliebe in eurem Bergen fenn, wenn ihr bei allem euern Berufen auf Christum und fein Berdienft, unthatige und überfluffige, ober wohl gar eigennubige und pflichtvergeffene Menfchen fend; wennihr Bruder bloß barum. weil fie eure Sprache nicht reben, und fich nicht gu eurer befondern Gemeinschaft halten, verachtet, ober mobl gar verurtheilet und haffet; wenn ihr kaftern ergeben fend, bie gang unlaugbar Schaben ftiften, und bas Evangelium, welches ihr im Munde führet, bei benen, die brauffen find, verbachtig maden? - Aber auch an euch ein Wort, Die ihr

zuch eurer Menschenliebe, eures unbegrenzten Boblwollens, und einer gang parteilofen weltburgerlichen Befinnung rubmet. Ihr glaubet um fo mehr aus bem Tod ins leben gekommen zu fenn, ba ihr mehr als Bruderliebe habt; ba ihr alles, mas Menfch ift, mit eurem Wohlwollen umfaffet. Bohl euch, wenn es fo ift; wenn eure Menschenliebe mehr ift, als ein blofes Prangen mit menfchenfreundlichen Gemeinspruchen; wenn ihr nicht etma die Beiben in entfernten Belttheilen liebet. um eure Dachbarn nicht lieben zu burfen. habt ihr, keinem mahren Christen barf bie allgemeine Menfchenliebe fehlen, er foll in feinem Glauben barreichen bruberlide Liebe, und in ber bruberlichen Liebe gemeine Liebe. Benn ihr aber von ber bruberlichen liebe nichts miffen wollet; wenn ibr, um euern menschenfreundlichen Sinn recht ftart austudrucken, bei jeder Belegenheit verfichert, euch fen es gleichviel, zu welcher Religion fich Jemand bekenne, ob er Jude ober Beibe fen, ber Mensch allein habe einen Werth bei euch: fo ift boch fo viel flar, aus bem Glauben, aus einem bantbaren Gefühl ber Bnade Bottes in Chrifto, fann eure Menschenliebe nicht fliegen. Satte fie biefe Quelle, so maren euch die Bruder wirklich lieber, als andre Menschen; so hieltet ihr euch für verpflichtet, die, die einen Berrn, einen Glauben, eine hoffnung mit euch haben, bei fonft gleichen Umftanben Unbern vorzugiehen; fo fonnten euch Menfchen, bie gegen Jesum, euern Berrn, gleich. gultig find, ober ihn mohl gar verachten und laftern, unmöglich eben fo werth und theuer fenn. als die, die ihn verehren. Doch abgeseben von Diesem-allen, urtheilet felbft, ob eine Liebe, Die'

alles umfaffen will, nicht eben barum, weil fie ju viel unternimmt, am Enbe nichts leiftet; ob eine Liebe, Die die beiligsten Berhaltniffe nicht achtet, pflichtmäßig bandelt; ob euch nicht felbit Die burgerliche Berfassung, in ber ihr lebet, fo lange fie bleibt, wie fie ift, ju einem vorzüglichen Wohlmollen gegen eure Mitchriften verpflichtet? Betrachtet bie Sache, wie ihr wollet, D. 3. bochft ernsthaft ift bie Frage, ob wir uns einer mahren driftlichen Bruderliebe bewußt find? Mur bann, wenn wir biefe Frage zu bejahen im Stande find, tonnen wir fagen, wir find aus

bem Tob ins leben gefommen.

Doch noch mehr Bedeutung und Wichtigkeit erhalt diese Frage burch die zweite, zu ber uns ber Apostel im Terte veranlagt: ob wir nehmlich fühlen, mas ber Mangel einer driff tichen Bruderliebe auf fich habe? Start. fast mochte ich fagen, auffallend und befrembend brudt fich ber Apostel über biefen Mangel aus. Mer ben Bruber nicht liebet, fagt er. ber bleibet im Tobe; mer feinen Bruber baffet, ber ift ein Tobtschläger, und thr wiffet, baß ein Tobtichlager nicht bat bas emige leben bei ibm bleibent. Gine boppelte Art bes Mangels an driftlicher Bruberliebe unterscheibet alfo ber Apostel in unserm Terte; einen Mangel, mo fie bloß fehlt, obne baß man feinem Mitchriften barum abgeneigt mare; und einen Mangel, wo fie nicht bloß abmefend ift, sondern auch, fatt ber felben 2Bibermillen'und Sag in ber Seele herricht. Beibe Kalle haben nach bem Ausspruche bes Apostels viel zu bedeuten. Wer ben Bruber nicht liebt, fagt er von bem ersten Falle, Der

bleibet im Lode; ber Mangel biefer liebe ift ber Beweis, bas Epangelium Jesu bat noch nichts bei einem folden Menfchen ausgerichtet; er befindet fich noch in ber alten verberbten Berfassung; er ist in Gefahr, burch fein Beharren bei einem ungebefferten Sinn elend zu merben. Noch weit bedenklicher, und wirklich ichrecklich, ift nach bem Urtheile bes Apostels ber andre Fall. Ber feinen Bruder haßt, ruft er, ber ift ein Tobtichlager, und ihr miffet, baß ein Tobtichlager nicht hat bas ewige Leben bei ibm bleibenb. Ift wirklicher -Wibermille gegen einen Mitchriften in ber Seele: ift man fabig und entschlossen, ibn ju beleidigen und ihm Schaben zuzufügen: fo bat man eigentlich ben Sinn eines Morbers; man ift bann ju allem, auch bem Meußersten, aufgelegt; und es barf nur eine verführerische Belegenheit, ein Reis ber Umftanbe, eine Aufwallung bes Borns, ein Sturm wilber Leibenschaften bingutommen : fo fann man ein wirflicher Tobtschläger werben, fo fann man fich Mighandlungen erlauben, die den Tod bes Beleidigten gur Folge haben. Daß aber ein folder Menich feine hoffnung ber Geligfeit haben fann, fest ber Apostel bingu, miffet ibr felber. Saben wir je überlegt, haben wir uns je vorgehalten, mas ber Mangel einer driftlichen Bruberliebe nach diefer Erlauterung auf fich bat? Gepo euth immerhin feines Baffes gegen eure Mitchriften bewußt: fo lang ihr nichts fur fie empfinbet; so lang ihr nicht Theil an ihrem Schickfal nehmet, und ihnen nublich zu werben ftrebet, bleibet ihr im Tode, befindet ihr euch, wer ihr auch übrigens fenn, welche Bolltommenheiten ihr auch besigen moget, in einem ungebesserten, vor Gott

vermerflichem Buffande. Wie fann es auch anbers fenn? Ware es zu einer mabren Sinnesanderung bei euch gekommen, battet ihr euch je im Ernft zu Gott gewendet, und feine Gnade burch Christum gesucht, mare mabres geiftiges Leben in euch entstanden: wie gart und theilnehmend murbe bann euer Berg fenn; mit welchem Wohlwollen murdet ihr die betrachten, benen gleiche Gnade wieberfahren ift; wie eifrig wurdet ihr allen, bie Bott in Christo geliebt, und burch fein Evangelium berufen bat, Gutes erzeigen, und euch verbient um fie machen! Ift vollends ftatt ber Liebe Sag in eurem Bergen! tonnet ibr auch nur Ginen pon benen, Die an Chriftum mit euch glauben, bruden, verfolgen, ins Elend fturgen: fo fend ibr in ben Augen Gottes, ber bas Berg ansieht, und nach euern Besinnungen urtheilt, Werbrecher von ber gröbsten Art, fent vor Gott Tobtschlager. Dann fen euer Biffen noch fo reich, euer Glaube noch fo ftart, euer übriges leben noch fo regelmäßig, euer Berbienst in euern übrigen Berhaltniffen noch fo aroß: mer feinen Bruber baffet, ber ift ein Lobtschläger, er ift ein leibenschaftliches, feinbfeliges, zu ben gewaltsamften Gingriffen in bie Rechte feiner Bruder aufgelegtes Wefen; er bat weber mabre Furcht vor Gott, noch mabre liebe au ibm, und mithin nichts von Gott ju boffen. Reine Rleinigfeit, feine unwichtige, nur Debenfachen betreffende Frage ift alfo bie Untersuchung, ob eine mabre driftliche Bruderliebe in unferm Bergen ift; über bie hauptsache, an ber uns alles gelegen fenn muß, über die Frage, ob wir eine gegrunbete Doffnung ber Geligfeit haben, fonnen wir ohne fie nicht ins Rlare fommen. Jeber prufe fich alfo ernft. lich, und laffe fein Gewiffen ben Ausspruch thun. -

Es ift jedoch nicht genug, wenn wir uns eines guten Willens überhaupt, wenn wir uns ber Bereitwilligfeit, unfern Mitchriften nuglich zu merben, im Allgemeinen bewußt find: nicht minder ernfthaft ift bie Frage: ob wir einfeben, wie meit mir bei ber driftlichen Bruber-Liebe zu gehen haben? Und ba finden wir denn in unserm Text einen Ausspruch von unerwarteter Strenge. Daran haben mir erfannt bie Liebe, fahrt ber Upoftel fort, baß er fein Leben fur uns gelaffen bat, und mir fol len auch bas Leben fur bie Brubet Un fein geringeres Mufter find wir alfo La ffen. bei ber Musubung ber driftlichen Bruderliebe gewiesen, als an bas Muster Resu; was er fur Alle gethan hat, follen wir fur bie Bruber thun. 'Und was bat er getban? Bur uns ju leben, fich fur uns anzustrengen, Mubfeligfeiten und Gefahren für uns zu übernehmen, das mar ihm nicht genug; fein Leben bat er aus liebe fur uns gelaffen, fein Blut bat er fur uns vergoffen. Diemit ift alfo bestimmt, wie viel die mabre Bruberliebe zu leiften bat. Sie muß nach Befchaf. fenheit ber Umftanbe geben, fo weit fie fann; fie muß bereit fenn, jedes, auch bas fchwerfte Opfer. au bringen; auch fie foll bas leben fur bie Bruber laffen. Daß bier bas Meufferfte gefest, daß der Fall angenommen wird, wo man aus Liebe alles wagen foll, ist an sich klar. Richt von Rebem wird Dieses Schwere Opfer verlangt; Jobannes felbft hat es nicht gebracht, wenn er gleich ftets baju bereit mar, und ber Befahr, um Chrifti und ber Bruder willen zu fterben, überall unerschrocken entgegen gieng. Aber ob wirs fub. ten. daß unfre Werbindlichkeit bier fo weit

gehe; ob wir willig und bereit maren, fie anguerfennen, und ihr gemäß zu handeln, wenn fich eine Belegenheit bagu zeigter barüber haben mir uns ju befragen. Baret ihr geneigt, bie Forderung unfers Tertes für übertrieben ju halten, und eine Art von Schwarmerei barin' ju finden, wenn Jemand aus liebe gegen feine Mitchriften nicht einmal fein Leben schonen wollte: fo muß ich euch guvorderft erinnern, bag ihr hiemit ichon ben Rorberungen eurer Bernunft und eures Gewiffens miberfprechen murbet. Bie, es follte erlaubt fenn, ber Pflicht gegen Andre, infonberbeit gegen Bruder, untreu zu werden, sobald bie Erfullung berfelben bas Leben fosten fonnte? Ber foll benn Lebensarten übernehmen, Die mit großen Befahren verknupft find; wer foll Berungluckten muthig ju Bilfe eilen; wer foll Rrante bei anftedenden Seuchen pflegen; wer foll Unterbructe und Bemighanbelte gegen bie Unmaffungen ber Eprannei in Schuß nehmen; wer foll verhafte und boch nothige Bahrheiten fagen und verbreiten; wer foll bas Baterland wiber feindselige Ungriffe vertheibigen: wenn Niemand bas leben für bie Bruder laffen will? Burde fich nicht bie gange menfchliche Befellschaft guflofen, und gerabe in ben wichtigsten Fallen hilflos fenn, wenn biefe Rreiheit, Diese niedrige Gelbitsucht allgemein murbe? Ermaget aber noch besonders, mas ihr als Chriften fend, in welchem Berhaltniß ihr mit euern Brudern ftebet. Glieber eines Bunbes, ber burch bas Blut feines Oberhauptes gestiftet ift, find wir als Chriften, M. 3., wir befinden uns in einer Bemeinschaft, Die burch bie beiliaften Banbe, welche es geben fann, burch bie Banbe eines gemeinschaftlichen Blaubens an Gott und gemeinschaft.

licher Soffnungen gufammenhangt; wir haben uns beim Eintritt in Diefe Bemeinschaft anheischig gemacht, alle Werbundete als Bruder angufeben, fie als Menfchen zu betrachten, Die uns naber find als Andre, und Unfpruche auf unfre gange Bartlichkeit baben: und Beifpiele ber ebelmuthiaften Aufopferung, Beispiele einer Großmuth, Die fur bie Bruber, fur bie Aufrechthaltung und Ehre bes Bangen, auch bas Theuerfte hingab, ftellt ber beilige Bund, ju welchem wir gehoren, in Menge auf; er erhalt endlich alles, mas ju folchen Opfern ermuntern und ftarten, was Rraft und Muth bagu verleihen, mas auch im Lode bie froblichften Muslichten öffnen fann. Und bei folden Umftanben konnte es zweifelhaft fenn, ob man auch bas leben für bie Bruber laffen muffe? Wurben wir ben Beift bes Evangelii nicht gang verfennen, murben wir nicht bundbruchig merben, murben wirnicht felbft bie Enticheibungen ber Bernunft verwerfen, und uns als Menschen barftellen, Die nicht einmal bas Wertrauen ber burgerlichen Befellschaft verbienen, wenn wir' Diefe Werbindlichkeit nicht anerkennen wollten?

Doch die Falle, wo wir ihr gehorchen sollen, dieser großen Verbindlichkeit, sind immer nur das Seltnere. Der Apostel veranlaßt uns also im Lerte zu einer zwar weniger schweren, aber nicht minder ernsthaften Frage: ob wir wenig stens die kleinen Opfer, welche die christliche Vruderliebe verlangt, willig darbring en? Wenn aber Jemand dieser Welt Güter hat, sagt er, und siehet seinen Vruder darben, und schleußt seinen Vruder darben, und schleußt sein Derz vor ihm zu, wie bleibet die Liebe Gottes bei ihm? Ob wir den christlichen Heldenmuth, der selbst das leben sur die Vruder läßt, beweisen wur-

ben: will also ber Apostel jest babin gestellt fenn Eine weit leichtere Prufung ichreibt er uns por: mir follen unterfuchen, ob mir meniaftens unfer Wermogen jum Beften ber Bruber anzumenben geneigt find? Auf bas bestimmtefte faat er es nehmlich, wer Guter bes lebens belist. und es boch gelaffen mit anfeben tann, wenn feine driftlichen Bruber Roth leiben; wer fich gegen ihre Rlagen und Bitten wohl gar verhartet, und fich weigert, ihnen von bem Seinigen etwas mitautheilen: ber ift ein Gottesvergefiner, aus beffen Bergen alle Chrfurcht vor Gott, alle liebe gegen Gott verschwunden ift. Diefer Ausspruch Des Apostels mag uns aufmerksam machen. M. R. Bie flein auch unfer Gigenthum fenn mag: einen Darbenben ju fattigen, einen Daften ju fleiben, einen Schmachtenben zu erquicken, einen Beitrag au ben offentlichen Berforgungsanstalten ber Armen zu geben, ift Jebem moglich. Und wie Biele unter uns fonnen von ihrem Ueberfluffe geben : wie Wiele haben gar nicht nothig, fich etwas ju > verfagen, wenn fie barbenden Brudern eine Babe reichen follen; wie Wiele konnten große ausgezeichnete Boblthater werden, ohne fich über ihre Rrafte angustrengen! Bem es fein Bewiffen fagt, er thue hier wenig, ober gar nichts; wer fich bie burftigen Gaben, Die er mittheilt, erft abnothigen lagt; wer fich nur mit Dube entschließen fann. von ben Schafen, die er sammelt, fur bie Durf. tigen etwas ju bestimmen; wer fichs gesteben muß, daß ihm bie verganglichen Giter bes lebens, die ihm der Tod vielleicht schon in ber nachsten Stunde entriffen bat, weit mehr am Bergen liegen, als die Rettung und bas leben feiner barbenden Bruber: o der erschrecke über fich felbst;

nein, kein Funke mabrer Liebe glimmt in feiner Geele; er bat mit bem, ber uns nicht mit verganglichem Gilber ober Gold, fonbern mit feinem eignen Blut ertauft bat, weber Aehnlichkeit noch Gemeinschaft; er gebort, ich fage es ungern, aber es ift ber Musfpruch bes Berrn felber, ben ich anfuhre, er gebort, wenn er fich nicht ernftlich beffevt, ju ben Werfluchten, Die der Berr einft von fich meifen, Die er ju bem Reuer verurtheilen mird, bas bereitet ift bem Leufel und feinen Engeln. Daß boch feiner Diefer Ungludlichen unter uns fenn, bag boch Jebem fein Bewiffen Beugniß geben moge, er fpeife, er trante, er fleibe, er beberberge ben herrn in feinen burftigen Brubern; er thue es gern, und mit willigen alles, mas barauf abzweckt, die Doth ber Armen unter uns zu milbern. Bergeblich ruhmen wir uns einer driftlichen Bruberliebe, vergeblich einer mahren Frommigfeit überhaupt, wenn wir nicht einmal die leichten Opfer bringen, ju melden die Liebe uns verbindet.

Doch der Apostel schließt damit, uns gegen allen Selbstdetrug in dieser wichtigen Sache zu verwahren; denn er veranlast uns noch zu der Frage: ob wir bei dieser ganzen Angelegenheit frei von aller Tauschung sind, und mit gewissenhafter Redlichkeit zu Werke gehen? Meine Kindlein, sest er hinzu, lasset uns nicht lieben mit Worten, noch mit der Zunge, sondern mit der That, und mit der Bahrheit. Nichts ist gewöhnlicher, als mit Worten und mit der Zunge zu lieben, und dabei noch überdieß sicher, oder wohl

mobl gar ftolz zu fenn. Wenn ihr menschenfreundliche, Grundfage blog im Munbe führet: wenn ihr Jeden von eurer Bereitwilligfeit, ibm ju bienen, versichert, ohne je etwas ju leiften; wenn ihr mit nichts freigebiger fent, als mit Berfprechungen, die ihr nie erfüllet; wenn ihr von Rleinigkeiten, die ihr Andern ju Statten fommen laffet, als von Opfern ber liebe rebet; wenn ibr, fobald ibr etwas thun follet, taufend Ausfluchte und Entschuldigungen in Bereitschaft habt; wenn ihr bald euer Unvermogen, bald bie Beitumftanbe, balb bie Unmurbigfeit ber Menichen, bald ihren Unbank, balb etwas anbers vorschußet, um unthatig bleiben ju fonnen: liebet ihr bann anders als mit Worten und mit ber Bunge; ift es bann nicht barauf abgefeben. euch felbst und Undere ju betrugen? Rannit bu bie Durftigen nennen, Die burch beine Freigebigfeit erhalten, erzogen und unterftust morben find; fannst bu bie Berlaffenen nachweisen. benen bu burch beinen Rath, burch beine Berwendung, burch beine Unftrengung nuglich geworden bift; fannst bu die Unglucklichen anzeigen, die burch bich bem Jrrthum, ber lafterhaftigfeit, und bem Berberben entriffen murben; bift bu bir ber nublichen Unternehmungen und Anstalten bewußt, Die bu felbft gewagt und getroffen, an benen bu wenigstens wirksamen Untheil genommen haft; fannft bu mit Grund ber Wahrheit fagen, es gebe feinen Plag, mo bu gestanden, fein Berbaltniß bes lebens, in weldem bu bich befunden habest, mo bu nicht Spuren einer wohlthatigen Wirffamfeit guruckgelaffen hatteft; und haft bu alles, mas von bir acicheben ift, in Glauben an Gott und Jesum, D. Reinh. Pred. 2ter Band, 1806. 3

mit berglichem Wohlwollen, und mit inniger Danfbarfeit gegen ben, ber fein' Leben fur uns gelaffen bat, ausgeführt und vollenbet: ia. Dann fen getroft; bu haft nicht mit Borten. sondern mit ber That, nicht mit ber Runge. fondern mit ber Wahrheit geliebt; und es ift entschieden, bu tauschest bich nicht, bu bift aus bem Lob ins leben getommen, benn bu liebeft bie Bruber. In Zeiten bes Gigennuges und der Gewalt, in Zeiten, wo die liebe in Bieler Bergen erfaltet, bat Gott uns tommen laffen. M. Br. Um fo ernstlicher laffet uns bafur forgen, baß fie nicht auch in uns verloiche, die Flamme Der Liebe: fo wird es uns im Leben nie an Rraft jum Guten, im Leiben nie an Troft, und im Tode nicht an hoffnung fehlen; denn wer in der Liebe bleibet, ber bleibet in Gott. nb Gott in ibm; Amen.

## XXIV.

## Am Johannistage.

Epiftel: Jef. XL. a 1-5.

Es giebt Zeiten, M. 3., wo die Begebenheiten ber Welt fo gerauschvoll werben, fo fchnell mit einander mechfeln, und eine fo gewaltsame Erschutterung aller bestehenden Berfaffungen hervorbrindaß selbst die gleichaultigsten Menschen aufmerksam, und bie getrofteften unruhig werben. Die Menge berer, Die bei ihren taglichen Beschaften und Sorgen alles aus ber Acht laffen, mas nicht in ber nachsten Berbindung mit ihren fleinen Ungelegenheiten fteht; Die gar nicht aufgelegt find. ihren Gesichtsfreis zu erweitern, und auch bie offentlichen Begebenheiten ins Auge zu faffen, ift zwar bei weitem bie größte. Und boch treten aumeilen ploglich Beranderungen ein, bei welchen auch biese fühllofe Menge aufgereißt wird und in Bewegung gerath; Beranberungen, beren Ginfluß fo allgemein und erschutternd ift, daß er bis zu ben Butten ber Riedrigen burchbringt, und nichts unbebroht laßt. Dann werben gemeiniglich auch bie beforgt, die fonft Beiterkeit und Muth genug befigen, alles in bem gunftigften Lichte zu betrach. ten, und fich mit angenehmen Soffnungen ju fchmei-Wenn nichts mehr ficher und fest fteht; wenn ein kand, ein Bolk, ein Reich nach bem anverwickelt wird, wenn es in die Augen fällt, die Welt sey im Begriff, unter schrecklichen Anstrengungen eine andere Gestalt anzunehmen, und sich gleichsam zu verwandeln: wer soll dann nicht ansfangen, beforgt zu werden; wer soll bann nicht ansfangen, beforgt zu werden; wer soll es nicht substen, wie unbedeutend in solchen Zeiten seine Person und seine Wohlfahrt ist; wer muß nicht fürcheten, in einem Zusammenstosse von Erfolgen, wo das Schicksal vieler Millionen gleichsam mit einem Schlag entschieden, wo das Blut zahlreicher heere und das Ungluck ganzer Volker für nichts geachetet wird, einen Untergang zu sinden, von dem man nicht einmal einige Kenntniß nimmt?

Ich beschreibe unfre Zeiten, M. Br. , bas werbet ihr alle fühlen. Gerauschvoller, unaufbaltfamer, gerftorender ift ber Bang ber Beltbegebenheiten fast nie gemesen, als jest. Mit jedem Monat andert fich etwas in ber Berfassung unsers Belttheils; Die Grangen ber Reiche find in einer unsichern, immer ichmantenben Bewegung; uralte Ginrichtungen und gange Staaten verfchwinben ploklich aus der Reihe der Dinge, und neue treten an ihre Stelle; mas, um ju Stande ju fommen, Jahrhunderte brauchte, mas Jahrhunderte lang unverfehrt fortgedauert hat, bas wird in menigen Wochen umgefturzt und vernichtet; und Begebenheiten, zu welchen fonft Beitalter nothia maren, feben wir in Jahre jufammengebrangt. ein folder Unblick sollte nicht die Aufmerksamkeit aller Menschen feffeln? Richt felbit ber Unempfindlichste follte es merten, wie nah ihn angeht, was jest gefchieht? Dicht felbft ber Entschloffenfte follte schuchtern werben, und fich unter bie übermaltigende Macht bes Schickfals beugen? Man sollte es uns verbenken können, wenn wir ber Zukunft mit banger Aengstlichkeit entgegenseben, und von einer so verhängnißvollen Zeit für uns, für die Unfrigen und für das Vaterland nichts weniger, als heil und Segen erwarten?

Und boch wollte ich ben Werfuch machen, D. Br. , euch beute Muth einzufprechen, euch in ben Begebenheiten ber Welt Umftanbe, Absichten und Workehrungen nachzuweisen, die euch beruhigen, und mit neuer hoffnung erfullen follen. In eine nicht minder merfwurdige, nicht minder verhangniftvolle Zeit, als die unfrige ift, verfest uns biefes Beft, und ber prophetische Zert, melchen ich jest erflaren foll. Der Berold großer Beranderungen mar ber ehrmurdige Mann, beffen Undenfen wir beute feiern; er verfundigte Die Grundung eines Reiches, bas alle Wolfer ber Erbe umfassen, bas eine neue Ordnung ber Dinge ftiften, bas ein Segen für alle Beschlechter und Reiten werben, bas unverganglich und ewig fenn follte; und ihr miffet, wie punftlich feine Unfunbigung in Erfullung gegangen ift. Und ihn felbft, ben Berold biefer Beltbegebenheit mit ber gangen Reibe ber Veranderungen, welche bas Reich Gottes auf Erben porbereiten und aus demfelben entfpringen follten, erblickte ber Prophet in ber Begeisterung, in ber er bie Worte unfere Tertes fprach. Ein Bedrange großer schauervoller Erfolge fieht er im Schoose ber Rufunft; aber es ift Gott. ber in ihnen maltet, ber fie ordnet und lenkt, vor bem fich alles beugt und ebnet, und beffen beilige Endzwecke zulegt boch erreicht werben. In Diefem Lichte laffet uns die Begebenheiten ber Belt betrachten, M. Br., folche Blicke laffet uns auf fie thun lernen: und wir werden Muth faffen;

wir werben mit Unterwerfung und Gelaffenheit tragen, was uns beschieben ift, und burch Gtauben und Hoffnung überwinden. Das laffe Gott uns gelingen, und segne biese Stunde. Wir fleben um biese Gnade in ftiller Andacht.

### Epiftel: Jef. XL. v. 1 - 5.

Die Ginleitung ju einer großen, eine unab-fehliche Reihe von Jahrhunderten betreffenben Beiffagung find bie Worte, M. 3., Die ich euch jest vorgelefen babe; ber Prophet bereitet burch fie alles vor, was er von biefem Rapitel an bis jum Ende feines Buches ju fagen bat. Beffere Zeiten für fein ungludliches Wolf erblicht nehmilich ber begeisterte Geber in ber Bufunft. Aber bas Glud feiner Mation erscheint ihm in einer nahen unauflöslichen Berbinbung mit bem Zuftanbe ber übrigen Belt; er fiehet unter feinem Bolt eine Beranderung entstehen, bie wichtig fur bie gange-Menschheit werden, bie ben Gogendienft unter ben Beiben fturgen, Die ein ewiges Reich Gottes auf Erben' grunben, an bie fich alles anschließen, auf Die sich alles beziehen foll, was sich Großes und Wichtiges unter ben Menschen gutragen wird. Und so barf man fich benn nicht mundern, baf er fein Bolt troftet: baf er mit bem bebrangten Jerusalem fre undlich re bet. und ihm bas Ende aller Noth verfundigt; baß er aber auch Gott felbst erscheinen, bag er ibn in feiner Berrlichfeit fommen, und die großen Dinge ausführen fieht, bie nachher weiter beschrieben werben. Die Unfunft eines Rnechtes Gottes, eines Ermählten, an bem Gott Boblgefallen babe, und ber bas Recht unter Die Beiden bringen werbe, mit eie

nem Borte: bie Sache Christi ift unter biefen wichtigen Begebenheiten Die vornehmite. Der große Mann, bem biefer festliche Lage gewibmet ift, und ber vor jenem Befandten Gottes bergieng, hatte also recht, wenn er bie Worte unsers Tertes auf fich anwendete, wenn er fich fur ben einfamen Rufer erflarte, ber auf bie tommenbe Gottbeit aufmertfam mache, und ihr ben Weg bereitet wiffen wolle. Aber es fallt auch in die Augen, eine frobliche Unficht ber Weltbegebenheiten ftelle fich uns bier bar; betrachten wir fie aus bem Standpuncte des Propheten, fo erblicen wir eine Ordnung, eine Abzweckung, eine Uebereinstimmung in benfelben, bie uns auch bei bem, mas jest ge-Schieht, jur Beruhigung bienen fann. Laffet uns bem Propheten folgen, M. 3., und ba fich alles, worauf er hindeutet, in der Rurge nicht gusammenfaffen lagt, fo follen es nur einige troftende Blide auf bie großen Beltbegebenfeiten fenn, womit wir uns biefmal begnugen wollen. Bas fie uns mahrnehmen laffen. biefe troftenbe Blide, ift von großer Bichtigfeit; fie zeigen uns nehmlich in ben großern Weltbegebenheiten einen alles vergeltenben, immer weiter führenben, und insonberheit burch bie Sache Christi moble thatia wirksamen Gott. Das wollen wir uns flar ju machen suchen, und auch bie Beranberungen unfrer Lage werben uns in einem lichte erscheinen. milbern

Daß jest bloß von Beltbegebenheiten, bas beißt, von Beranderungen die Rebe ift, die bas Schickfal ganzer Bolker betreffen, und einen Einfluß auf den Zustand unfers ganzen Geschlechts haben, brauche ich nicht erst zu erinnern.

Solche Begebenheiten haben aber eben ibrer Bichtigfeit und ihres unwiderftehlichen. enticheis benben Ginfluffes megen fast immer etwas schauer. volles; fie find gewohnlich Erschutterungen. bei welchen Strome von Blut fließen und gange Reiche ausammenfturgen; sie wirken mit einer Bewalt, bei ber oft große Mengen, oft machtige Mationen ihren Untergang finden; und fie, fie find es vornehmlich, mas ber Beschichte unsers Beschlechts eine fo traurige, eine fast abschreckenbe Gestalt giebt. Und boch lassen sich febr troftende Blide auf fie thun, wenn wir fie nach ber Unweifung bes Propheten betrachten. Sie zeigen uns nehmlich zuerst einen alles vergeltenben Gott; einen Regenten Belt, ber lafterhafte Bolfer guchtigt, unterbrudenbe ju rechter Beit bemuthigt, und fich beffernde fegnet. nicht ichwer, bieß alles flar zu machen.

Bare fein Gefes ber Vergeltung in ben Beaebenheiten ber Welt mabraunehmen, D. 3. blieben bie Grauel, Die wir gange Bolfer verüben feben, ungestraft, und die Unftrengungen für bas Gute, Die gleichfalls von gangen Bolfern geaußert werben, unbelohnt: mer fonnte bann aus bem Unblick ber großen Weltbegebenheiten auch nur ben minbesten Eroft schopfen? Ach bann maren fe ein Chaos regellofer fcbred. licher Ereigniffe, bas man nur mit Berzweiflung betrachten konnte. Aber eine ftrenge, gerechte, beilige Vergeltung berricht in Diefen Begebenbeiten; fie fteben untet ber Leitung eines Befens, bas Nationen, wie einzelnen Menschen, nach ib. ren Werfen giebt. Denn richtet eure Augen im Umfang ber Geschichte, wohin ihr wollet: ein

Bott, ber lafterhafte Bolfer guchtigt, wird euch überall fichtbar. Daß gange Mationen gebemuthiget und berabgemurbiget, baß fie mobl gar gerftreut, verschlungen und aufgerieben werben, ift in ben Begebenheiten ber Belt etwas Bewohnliches; aber, wenn alles genauer unterfucht wird, nie etwas Unverschulbetes. Sein eignes Bolt finbet ber Prophet in unferm Terte bochft unglucklich; baber rebet er von ber Ritterfcaft beffelben, von bem traurigen Rampf mit Bidermartigfeiten, in welchen es nun schon so lange verwickelt fen; und es ift ber Werfall bes Jubifchen Reichs, bie Zerftorung beffelben burch Rebucabnegar, und bie Berftreuung und Begführung feiner Mitburger nach Babylon, mas er unter biefem Rampfe perfteht. Aber ift ibm biefes Unglud feiner Ration ein blinder Zufall, ein unverdientes Befchick? Dichts weniger, als bieß; fie bat zweifaltiges empfangen, fagt er, von ber Sand bes herrn um alle ihre Gunbe; gerechte Wergeltung, Die einem lafterhaften Bolte wiberfahren lagt, mas bemfelben gebuhrt, erblicht ber Prophet in Diesem traurigen Schickfal; er erkennt es für die naturliche Folge ber Berfehrtheit, in welche feine Mitburger versunken maren. Go ift es stets gewesen, M. 3., fo ifts noch immer. Micht unschuldige, Ordnung und Bucht liebende Bolfer gerathen in Berfall; fonbern verborbne, pflichtvergefine und ausschweifenbe. Dicht muthige, mit Rraft und Nachbruck handelnbe Bolter werben eine Beute ber Berrichsucht; fonbern feige, weichliche, fich felbst verlaffenbe. Dicht eintrachtige, fest verknupfte und weise regierte Staaten werben verachtet und gemighanbelt;

nein. fein Runte mabrer liebe glimmt in feinet Seele; er hat mit bem, ber uns nicht mit verganglichem Gilber ober Golb. fonbern mit feinem eignen Blut erfauft bat, meber Aehnlichkeit noch Gemeinschaft; er gebort, ich fage es ungern, aber es ift ber Musfpruch bes herrn felber, ben ich anfubre, er gebort, wenn er fich nicht ernftlich beffert, zu ben Werfluchten, bie ber Berr einft von fich meifen, Die er ju bem Seuer verurtheilen mirb, bas bereitet ift bem Teufel und feinen Engeln. Daß boch feiner Diefer Unaluctlichen unter uns fenn, baß boch Jebem fein Bewiffen Beugniß geben moge, er fpeife, er trante, er fleide, er beberberge ben Beren in feinen burf. tigen Brubern; er thue es gern, und mit willigem Bergen; er unterftuße nach feinem Bermos gen alles, mas barauf abzweckt, bie Doth ber Urmen unter uns zu milbern. Bergeblich ruhmen wir uns einer driftlichen Bruberliebe, vergeblich einer mabren Frommigfeit überhaupt, wenn wir nicht einmal die leichten Opfer bringen, ju welchen bie Liebe uns verbindet.

Doch ber Apostel schließt bamit, uns gegen allen Selbstbetrug in dieser wichtigen Sache zu verwahren; benn er veranlaßt uns noch zu ber Frage: ob wir bei dieser ganzen Angelegenheit frei von aller Lauschung sind, und mit gewissenhafter Redlichkeit zu Werte geben? Meine Kindlein, sest er hinzu, laffet uns nicht lieben mit Worten, noch mit ber Junge, sondern mit der That, und mit ber Mahrheit. Nichts ist gewöhnlicher, als mit Worten und mit der Junge zu lieben, und dabei noch überdieß sicher, oder wohl

mobl gar ftolz zu fenn. Wenn ihr menschen. freundliche , Grundfage bloß im Munbe führet; wenn ihr Jeben von eurer Bereitwilligfeit, ibm ju Dienen, verfichert, ohne je etwas ju leiften; wenn ihr mit nichts freigebiger fend, als mit Berfprechungen, Die ihr nie erfüllet; wenn ihr von Rleinigkeiten, Die ihr Andern ju Statten fommen lasset, als von Opfern der liebe rebet: wenn ihr, sobald ihr etwas thun follet, taufend Ausflüchte und Entschuldigungen in Bereitschaft habt; wenn ihr bald euer Unvermogen, bald bie Zeitumstande, bald bie Unmurdigfeit ber Menichen, bald ihren Undank, bald etwas anders porfchubet, um unthatig bleiben ju tonnen: liebet ihr bann anders als mit Worten und mit ber Bunge; ift es bann nicht barauf abgefehen. euch felbst und Undere zu betrügen? Rannst bu bie Durftigen nennen, Die burch beine Freigebigfeit erhalten, erzogen und unterftust morben find; tannft bu bie Berlaffenen nachweifen. benen bu burch beinen Rath, burch beine Berwendung, burch beine Unftrengung nublich geworden bist; fannst bu die Unglucklichen anzeis gen, die burch bich bem Irrthum, ber lafterhaftigfeit, und bem Berberben entriffen murben: bist du dir der nuklichen Unternehmungen und Unstalten bewußt, Die bu felbft gewagt und getroffen, an benen bu meniastens wirksamen Untheil genommen haft; tannft bu mit Grund ber Wahrheit fagen, es gebe feinen Plag, wo bu gestanden, fein Berbaltniß bes Lebens, in weldem bu bich befunden habest, wo bu nicht Spuren einer mobithatigen Wirkfamkeit guruckgelaffen hatteft; und haft bu alles, mas von bir geschehen ift, in Glauben an Gott und Jesum,

D. Reinh. Pred. 2ter Band, 1806.

das Romifche; ift es nicht bie Beute von Barbaren geworben, bie es mit Berachtung betrachtete und faum ben Damen nach fannte. Rein, ungestraft ift noch fein wilder Eroberer geblie ben; fruber ober fpater tam bie Beit, wo man fagen konnte: ift bas ber Mann, ber bie Belt gittern, und Ronigreiche beben machte: nun bift bu verworfen von beinem Grabe, wie ein verachteter Zweig. Und wo mare in ber gangen Befchichte bas unterbrudenbe Bolt, bas nicht in Zerruttung gerathen mare, bas nicht endlich alles wiber fich emport hatte, bem nicht reichlich mit Schmach und Schande vergolten worden mare, mas es an andern verschuldet hatte? Gine Berechtigfeit, M. Br., eine Gerechtigfeit, vor ber verbrecherische Mationen wie einzelne Sunder und Sahrbunberte wie Lage find, maltet in ben Begebenbeiten ber Welt; bamit wollen wir uns troften. wenn uns bei biefen Begebenheiten Grauel ber Unterbruckung in bie Mugen fallen; fie merben nicht ungestraft bleiben, Diefe Grauel; und ber, ber über ben himmel und bie Erbe gebietet, aus beffen unermeglichem Reiche fich nichts verlieren fann, wird die Unglucklichen, Die einstwei-Ien fallen, als Opfer ber ungerechten Bewalt fallen, zu entschädigen miffen.

Dieß durfen wir um so gewisser hoffen, M. 3., da er schon hier sich bessernde Volker fegnet. Darauf grundet sich der Trost, den der Prophet im Terte seinem Volke giebt: die Ritterschaft desselben soll ein Ende haben, benn es ist durch die Uebel, die es erkahren hat, anders Sinnes geworden, es ist zur Verehrung Gottes, zur Ordnung und Tugend zu-

ruckgefehrt. Daß sie auch wirklich eingetreten ift, biefe beffere Zeit fur bas Jubifche Bolf, ift bekannt; von ben Thorheiten ber Abgotterei auf immer geheilt, fam es aus Babylon jurud, und bas mieber bergestellte Jerufalem murbe größer und blubender, als es je gewesen war. von biefer Art ber Bergeltung zeugen bie großen Weltbegebenheiten; auch ben belohnenden und fegnenden Gott findet ihr in benfelben. merbet ihr in bem gangen Umfange ber Beit ein gluckliches Wolf gewahr; es wird fich balb zeigen, Diefes Glud ift fein Ungefahr, feine Birtung jufalliger Umftande, teine willführliche Muszeichnung; in ben Sitten beffelben liegt ber mabre Grund feiner Wohlfahrt; es ift bie Belohnung pflichtmaßiger Unftrengungen und einer berrichenden Achtung gegen Wahrheit und Recht, gegen Tugend und Religion, was es genieffe Solche Wolker haben fich zu allen Zeiten ibre Freiheit erfampft, haben wilben Eroberern aetroft, haben machtige, auf Ungerechtigkeit gegrunbete Reiche gefturgt, haben fich Jahrhunderte lang bei ihrem Wohlstande behauptet, haben Werte binterlassen, welche die Nachwelt bewundert. haben licht und Bahrheit, Bucht und Ordnung um fich ber verbreitet, und find ber Segen ganger Welttheile und Jahrhunderte geworben. Bie troftend, wie bergerhebend ift biefer Unblick. DR. Br. Laufchung ift es alfo nur, wenn eine eiferne unwidertreibliche Nothwendigfeit in ben Begebenbeiten ber Welt zu berrichen icheint. seinen handen hat jedes Wolf sein eignes Schick fal; es barf die Rrafte, die es befist, nur gebrauchen, Die Belegenheiten, Die es findet, nur benuben, barf nur überall bem Ruf ber Chre, bem

Gebote ber Pflicht, ber heiligen Stimme bes Gewissens und ber Religion folgen: und es wird alles werden, was ein Bolt seyn, alles erlangen, was ein Bolt besigen, alles vermögen, was ein Bolt ausrichten, alles genießen, was ein Bolt wunschen kann.

Denn noch mehr werbet ihr bei weiterer Aufmerksamfeit in ben großen Weltbegebenheiten ju eurem Troft erblicken, DR. 3., nicht bloß ein alles vergeltenber, auch ein alles weiter führender Gott ift in benfelben fichte bar. Als fommend, als immer thatig, fort. ichreitent und wirkend, wird Gott in unferm Terte beschrieben, und verschwinden sollen vor ben Rommenben alle hinderniffe: alle Thale follen erhöhet, alle Sugel follen geniedriat, mas ungleich ift, foll und mas bodricht ift, foll fchlecht merben, benn bie herrlichkeit bes Berrn foll fich offenbaren. Und foift es. M. Br. ben tommenben, alles weiter führenben, alles für bie fittliche Bildung ber Menfchen benugenben Bott findet ihr in ben großen Weltbegebenheiten, fobald ihr fie scharfer ins Auge faffet; einen Gott, ber bald Binderniffe eines gludliden Fortschritts im Guten bebt, balb Bilfsmittel beffelben an Die giebt, balb mehr Bufammenhang unter ben Boltern der Erbe verfnupft.

Es giebt hindernisse d'es Guten, M. B., hindernisse der Wahrheit, ber Tugend und ber reinen Berehrung Gottes, hindernisse aller echten menschlichen Bildung, die ohne große Anstrengung ummöglich gehoben werden können, die nur gewaltsamen, alles gleichsam umkehrenden

Beranberungen weichen. Bergeffet es nicht, folde Binderniffe megguraumen, und bem Guten baburch Plag ju machen, muß ein Sauptzwed beffen fenn, ber die Welt regiert; nie fommt er also fichtbarer, nie offenbart er feine Berrlichteit schauervoller, als wenn folche Thale erhobt, folde Soben erniedrigt, folche Rlippen gertrummert, solche Steine bes Unftosses meggeschleubert werben. Betrachtet Die großen Weltbegebenheiten aus biefem Besichtspunft; und ihr febet ihn überall in benfelben tommen, febet ibn oft in ben fcrecklichsten Erfolgen am wohlthatiaften mirten. Ein haupthinderniß aller mahren Bilbung ift thierische Eragheit: es find große Unfalle aller Art, wohurch Gott sinnliche Bolter oft ploblich aus jener Tragbeit aufschreckt, und fie nothigt, ihre Kabigkeiten und Rrafte anzustrengen. Es glebt Borurtheile, Die wie belaftende Reffeln ganje Dationen bruden; Gott gerbricht biefe Beffeln oft auf einmal burch eine gewaltsame Etschutterung, und fest ben gebundenen Beift ber Wolfer in eine gluckliche Freiheit. Es giebt Ginrichtungen, bie jeder beffern Erfenntniß, jedem Mittel ber Bilbung ben Zugang ju großen lanbern verschließen; Gott öffnet biese unjuganglichen Begenden oft wider Bermuthen burch die Bemalt eines Eroberes, und macht bem Buten eine ebne Bahn. Es giebt Werfaffungen, Die fchablich werben, weil fie veraltet, und mit ber neuen Reit im Wiberspruche find; es fann ein fchred. licher Aufruhr, es tonnen Die Grauel einer Emporung fenn, mas eine folde Verfaffung gertrummert; Bott lagt es ju, um ein machtiges hinberniß bes Guten weggeraumen. Und welche Migbrauche, welche Unordnungen und lafter neb-

men oft bei gangen Wolfern und Zeitaltern übers band, und widerfteben allen fanften Mitteln ber Befe ferung! Durfet ihr euch mundern, wenn folche Bolter, folche Beitalter burch ftrenge Mittel angegriffen werben, und zweifaltiges empfangen von ber Band bes Berrn um alle ibre Gunbe; mußte Gott feine heiligen Enbzwede nicht aufgeben, und folche Menfchen nicht gang bem Berberben überlaffen, menn er nicht bas Meuferste fur fie thun, und die Binderniffe bes Guten mit Gewalt vernichten wollte? Gelbit aus bem schauervollften Duntel großer Weltbegebenheiten febet ihr alfo die Berrlichkeit des immer fommenden, für alles mabre Gute wirksamften Gotres hervorbrechen, M. Br., ihm find diese Begebenheiten bas Mittel, Die machtigften Sinberniffe eines glucklichen Fortschritts, ju beben.

Und bedient er fich ihrer nicht eben fo oft. um Silfsmittel eines folden Fortidrite tes an die Band ju geben? Ohne die Unternehmungen fubner Eroberer, ohne Die Bewalt blutiger Rriege, ohne die langwierigen weit verbreiteten Rampfe ganger Belttheile, mare es mobl nicht moglich gewefen, D. 3., gewissen Sauptmitteln ber menschlichen Bildung einen allgemeinern Einfluß zu verschaffen, die nublichften Renntniffe, Erfindungen und Runfte in Umlauf zu beingen, und bie Werfaffungen und Reiche ju grunden, bie bald ber Wohnfis, bald ber Zufluchtsort bes mabren Guten werden follten. War es nicht schon im bochften Alterthume bas gewinn = und raubfüchtige Berumfcmeifen ber Phonicier an allen Ruften bes Mittelmeeres, mas Die Anfangsgrunde aller bobern Bilbung, Die Runft au fcbreiben und ju lefen, ju einer Menge milber Wölfer

Wolfer brachte? War es nicht ber aller bings idredliche Ausrottungsfrieg, ben 36 rael gegen die lafterhaften und abgottischen cananaifchen Bolfer führte, mas ber Erfenntniß und Berehrung bes einzigen mabren Gottes bie nothige Sicherheit verschaffte? Bar es nicht bie. vielumfassenbe Berrschaft der Perfer, was die Sitten der bezwungenen Nationen milberte, und wilde Barbaren an Ordnung und Zucht gemobnte? War es nicht ber fturmifche, bas Reich ber Derfer wie ein Blig gertrummernbe Beergug Alexanders, mas bie noch milbere Bilbung und Sprache ber Griechen fo vielen Begenden der Erde mittheilte? War es nicht bie furchtbare Macht der Romer, was die ben ften Lander ber alten Welt gewaltig zusammenfaßte, und fie in einen großen bequemen Wirtungsfreis für bas Evangelium Jesu vermanbelte? es nicht die mit so vielem Jammer verfnupften Banderungen ber nordischen Bolfer in bem vierten und funften Jahrhunberte nach Christo, was dem Evangelio Resu einen noch größern Ginfluß verschaffte, und ben Brund au einer neuen und beffern Berfaffung unfers Belttheils legte? Baren es nicht bie greuelvollen, aus Aberglauben entstandenen Rreugzüge bes Mittelalters, mas ben Wolfern des Abendlandes einen bobern Schwung gab, und fie mit neuen Mitteln ber Bilbung verfah? Bar es nicht ein fch vecklicher breifia Sabre bauernber Rrieg, burch welchen bie Sicherheit und Freiheit ertampft murde, Die unfre Rirche in Deutschland bisher genossen hat, aus ber für alle Wiffenschaften, und für die mahre Vershrung Gottes insonberheit fo große Bortheile D. Reinb. Breb. 2fer Band, 1306.

entsprungen sind? Sturme, M. Br., schauervolle, zerstörende Sturme, wer durfte bas lauganen, sind die großen Weltbegebenheiten. Aberauch in ihnen kommt Gott; lasset uns nur nicht bei dem stehen bleiben, was in der außern Weltgeschieht; das heil der sittlichen ist es, um welches willen er jene Sturme zuläßt; es ist ein neuer Fortschritt im Guten, was er badurch ben
fördert.

Rumal ba er burch sie endlich auch mehr Rusammenhang unter ben Bolfern ber Erbe fnupft. Für die Bildung und bas Gluck unfers Beschlechts ift nichts wichtiger als biefer Aufammenhang. Gollen die wirksamsten Mittel ber Erleuchtung und Befferung ein Bemeingut ber gangen Menschheit werden; follen fich bie Bolter bei allen Unterschieden ber Abstammung. ber Geffalt und Farbe, ber Sprachen und Sitten einander achten lernen; follen fie einander mittheis ten, und gegen einander austauschen, mas fie eine zeln Gutes und Vorzügliches besigen: fo muß Alles in Berbindung treten, fo muffen fie einane ber nicht mehr entbebren tonnen, fo muß fich ein Aufammenhang bilben, ber von bem einen Ende ber Erde jum andern reicht, und unfer Befchlecht in ein fich überall berührendes Ganzes vermandelt. Laffet uns gestehen, allen bisberigen Erfahrungen aufolge reichen friedliche Mittel nicht bin. biefe Berbindung hervorzubringen. Der Eigennuß. ber feinen Bewinn in allen Begenben und auf allen Meeren fucht; ber Geift ber Eroberung. ber seine herrschaft nach allen Seiten ermeitert. und felbft in fremben Welttheilen fie grunbet ; bas Sturmen wilber Rrieger, bie rubige Boller obne Ursache anfielen, und mit ben Waffen in

ber Sand immer weiter brangen; bas Wanbern ganger Mationen, Die beffere Wohnfige fuchten, und andere Bolter vor fich ber vertrieben, ober fie ihret Bewalt unterwarfen; bamit iche furg fage, große gewaltthatige Unternehmungen von manderlei Urt find bisher das haupemittel gewefen, Die Bolter ber Erbe in Berhaltniffe gu bringen; so lernten fich die entferntesten einander tennen; fo wurden fie genothigt, bald ihrer-Giderheit, balb ihrer Entwurfe wegen Bunbniffe gu fchließen; fo entstanden Beruhrungen, Die immer vielfeitiger murben; fo fommit es vor unfern-Augen immer mehr babin, baß fein Belttheil bei bem, mas in bem anbern geschieht, weiter gleichgultig bleiben fann, und ein lebendiges theilnehmendes Gefühl nach und nach die gange Menfchheit burchbringt. Es mag uns webe thun. bak ein folder Endzweck burch fo fchmerzhafte Mittel erreicht werben muß. Aber foll es uns nicht troften, bag er erreicht wird, bag bie Bereiniaung, burch bie fich alles Gute, bas fich auf Erben findet, immer allgemeiner und freier mittheilt, wirklich ju Stande fommt?

Doch ihr erblicket in den großen Weltbegebenheiten noch überdieß einen durch die Sache Christi wohlthätig wirksamen Gott, und das muß euch mehr als alles Andere trössen, muß euch über das Schicksaller Einzelnen und des ganzen Geschlechts beruhigen. Dieß ist die Herrlichkeit des Herrn, die der Prophet in unserm Texte erblickt, und mit welcher Begeissterung rühmt er es, daß alles Fteisch sie sehen, daß die ganze Menschheit sie wahrnehmen werde! Was könnte auch uns beim Anblick der großen Weltbegebenheiten trössender senn, als das

Wirfen Gottes burch bie Sache Christi? Das burch sichert er ja ben heiligsten Wahra heiten eine unvergängliche Dauer; baburch erhält er bas sittliche Gefühl in einerimmerwährenden Regsamkeit; baburch hat er ber Menschheit ein Mittel ber Bildung und bes Fortschrittes gemährt, bei welchem sie nie weiter zurücksinken kann. In wenigen Augenblicken

lagt fich bieß noch flar machen.

Bei dem milden Tumult großer Begebenbeiten konnte man fur das theuerste Rleinob ber Menschheit, fur bie beiligften Babrbeiten. allerdings beforgt werben; man tonnte fürchten. nicht bloß vergessen werbe sie unfer armes Be-Schlecht beim Rampfe mit fo großen Uebeln; es merbe fogar ben Ginn fur Diefelben verlieren. Ein Blick auf bas Evangelium Jesu und auf ben Einfluß, ben es bisher bei ben großten Beltbegebenheiten gehabt bat, muß uns auf immer beruhigen, M. B. Rein, fein Sturm von grofien Weltveranderungen wird die Wahrheiten, an melden unferm Geschlechte bas meifte gelegen fenn muß, verbrangen, oder auch nur verbunkeln tonnen; burch bie Sache Chrifti ift ibre Kortbauer auf immer gesichert. fann bie ichriftlichen Denfmale vernichten. in welchen bas Evangelium Jesu aufbemahrt ist; fast in allen Sprachen, und mit einer alle Berechnung übersteigenden Bervielfaltigung find fie über ben gangen Erdfreis verbreitet. Gebet bier Die Quelle einer beilfamen Erfenntniß, Die unter allen Umftanden fließt; Die sich felbst in den Sturmen bes Mittelalters milb ergoffen bat: an ber fich beim ichrecklichften Toben großer Weltbege-

benheiten im Stillen Millionen erquiden; zu ber man um fo ichmachtenber jurudfehrt, je troftlofer man bie aufere Welt findet. Go lange Die Sade Christi auf Erben vorhanden ift, (und haben alle Sturme großer Weltbegebenheiten bisher auch nur bas Mindeste über fie vermocht?) ift es nicht moglich, bas bie Menfcheit vergeffen tonnte, was ihr bas Wichtigfte und Beiligfte fenn muß; bas Evangelium predigt bie erhabensten Bahrheiten fo laut, erinnert fo machtig an Diefelben, bringt fie bem Beift und Bergen ber Menschen fo nabe, bat fie fo weit auf Erben aus-gebreitet, und ift fo tief in die Wiffenschaften und Anstalten unfers Beschlechts, felbft in Die Runfte beffelben eingebrungen, bag wir nichts zu furchten brauchen; ein folches Zeugniß fur bie Wahrheit fann nur mit ber Menschheit felber feinen Untergang finben.

Und fo erhalt benn Gott burch bie Sache Christi auch bas fittliche Befühl in einer immermabrenden Regfamfeit. Bei ben Greueln großer Beltbegebenhelten mogen ganze Bolfer verwilbern und fühllos werben; mitten in bem allgemeinen Berberben erweicht bas Evangelium Jefu ungablige Bergen, und ermarmt fie zu theilnehmenber liebe. Im Betofe großer Beltbegebenheiten mogen alle Befete fcmeigen, und bie Stimme bes Rechts und ber Berechtigkeit nicht weiter gehort werben: mitten im wilben Tumult fpricht bas Evangelium Jefu gu bem Gewiffen ungabliger Menichen, und bringt wie ein Donner Gottes in Die Bei ber Frechheit, Die burch große Beltbegebenheiten fo oft begunftigt wird, mag man felbst die Grundsage bes Rechts und ber'

Sittlichkeit in Unspruch nehmen, und fie burch' blendende Trugschluffe bestreiten : bas Evangelium Jefu bort nicht auf, fur jene Grundfage ju jeugen, und vernichtet alle Berfuche ber falichen Beisheit mit gottlicher Rraft. Beim Beprange großer Weltbegebenheiten mag bie Schmeichelei Belden, Die vom Blute unschuldiger Bolter triefen, als Salbgotter preifen, und ichreckliche Unterbrucker als Befen einer bobern Urt verebren: bas Evangelium Jesu gerftreut burch ben Glang ber Bahrheit allen falfchen Schimmer; ihm ift nur ber ein Beld, ber fich felbst und feine Deigungen bezwingt; und welches Webe ruft es uber Jeben aus, ber fein Blud auf bas Elend feiner Bruder baut; welchen Rluch broht es bem Buterich, ber Jammer und Glend auf Erben verbreitet! Laffet uns getroft fenn, M. Br., Redft und Berechtigfeit, Tugend und liebe fteben unter einem Schut, mo fie allen Befahren troßen konnen; Gott hat ihnen durch die Sache Christi eine Sicherheit bereitet, über bie fein Sturm großer Weltbegebenheiten etwas vermag.

So ist benn aber auch der Menschheit ein Mittel der Bildung und des Forts schritts gewährt, bei welchem sie nie wieder zurücksinken kann. O bieses Zurücksinken scheint bei großent Weltbegebenheiten oft unvermeidlich zu seyn; sie unterdrücken alles freie Aufftreben des menschlichen Geistes oft so mächtig; sie sind dem Andau nüßlicher Wissenschaften oft so nachtheilig; sie befordern einen wilden kriegerischen Sinn oft so ausschließend; sie machen milde Sitten, und die Kunste des Friedens oft so verächtlich; sie sind endlich der wahren Frommigkeit oft so

gefährlich: bag Rudfdritte, wo nicht ber gangen Menfchheit, boch einzelner Bolfer und Belttheile, fast nothwendig erfolgen muffen. Und boch tragft bu ein beiliges Rleinod, eine himmlische Rraft in beinem Schoofe, gludliches Befchlecht ber Menschen, wobei bu unmöglich wieder vermilbern, wobei bu felbft im Sturme großer Weltbegebenheiten neue Fortschritte thun fannft. Mein, obne beffernbe Wirffamfeit ift bas Evangelium Jefu, Diefes wichtigfte Befchent Gottes an unfer Beschlecht, nie gemefen; felbft in ben finfterften Jahrhunderten bat es eine Summe nuslicher Renneniffe im Umlauf erhalten, und in ben Zeiten ber größten Barbarei bie Sitten gemilbert; und mas es feit feiner Wiederherstellung geleistet, welche Bilbung es ben europaischen Bolfern gegeben, melde Fortidritte in jeder Urt bes Guten es moglich gemacht und beschleunigt hat, ift am Tage. Und wen barf bieg Bunder nebmen? Ift es nicht ein Inbegriff Der erhabenften und wirksamsten Wahrheiten? Gest es nicht bie edelften Rrafte ber menfchlichen Datur in ein 'freies lebendiges Spiet? Bat es nicht bie mannigfaltigfte Gelehrfamteit in feinem Gefolge? Begunftigt es nicht jebe nugliche Biffenschaft und Runft? Forbert und ftiftet es nicht Schulen und Anftalten ber Bildung, mobin es nur fommt? Entflammt es nicht einen Gifer für bas Gute, ber alles Mittelmäßige verschmäht und immer weiter strebt? Go mag benn balb ber Aberglaube, bald ber Unglaube bie Belt mit einer neuen Rinfterniß bebroben : bei bem Glange des Evangelii werden sie nichts weiter hervorbringen als eine fluchtige Berbuntelung. Go mogen Eprannei und Derrichfucht es verfuchen, Die

Welt von neuem in Resseln zu schlagen: bas Evangelium Jefu nabrt einen Gifer fur Babrbeit und Recht, eine Begeifterung fur Freiheit und Menschenwohl, Die alle Fesseln ber Ungerechtigfeit muthig gerbrechen wirb. Go mag es benn bie Selbstsucht magen, Die Fortschritte ber Menfcheit burch Abgrunde zu unterbrechen, burch Berge aufzuhalten, burch Binberniffe aller Art zu bemmen: laffet uns nichts fürchten, DR. Br., alle Ehale follen erbobet, alle Berge und Bugel follen geniebrigt merben, und mas ungleich ift, foll eben, und mas bodricht ift, foll ichlecht werben; benn bie Berrtichteit bes herrn foll offenbaret merben, und alles Bleifch mit einander wird feben, bag bes Berrn Mund rebet: Amen.

# XXV.

# Am Tage Maria Beimsuchung.

Epistel: Jes. XI. v. 1-5.

Dur eine Wahrheit, von welcher nicht blok ber unglaubige Theil unfrer Zeitgenoffen nichts miffen will, Die felbit von benen, welche fich Chriften nennen, bald verkannt, bald in Zweifel gezogen wird, fur bie Bahrheit, bag Jefus Chriftus einen immermährenden alles lenkenben Einfluß auf bie Angelegenheiten und Schidfale ber Menfchen bat, foll ich jest fprechen, M. B. Diefer festliche Lag, ber prophetische Tert, ben ich zu erklaren babe veranlaffen und verpflichten mich bagu. bie, welche bas Evangelium Jefu verwerfen, ibm, ber langft von ber Erbe verschwunden ift, feine Birffamkeit auf berfelben weiter jugesteben tonnen, ift an fich flar; ihnen ift er ein gewöhnlicher Menfch, beffen perfonlicher Ginflug aufaebort bat, fobald er gestorben mar; von beffen Dafenn zwar Folgen genug übrig geblieben find, über die er aber nicht das Mindeste weiter vermag. Aber es ift offenbar, felbst Ungahlige berer, welche bobere Begriffe von Chrifto baben. welche ihn fur ben Beiland ber Welt, und für ben größten Gefanbten Gottes an die Menschen balten, fcbreiben ibm feinen anbern Ginfluß auf

bie Angelegenheiten unfere Befchlechts gu, als einen mittelbaren und sittlichen. Er bat, wie fie meinen, ber Welt Die beffe Religion gegeben; er hat mabrend feines Bierfenns fur Die Erhaltung und Berbreitung biefer Religion geforgt: mas fie bisher ausgerichtet bat, und noch ausrichtet, bat man alfo ibm ju verbanten; in biefem Sinne fabrt er noch immer fort, unter ben Menschen wirksam zu senn; bas ift fein Reich und feine Berrichaft. Aber ju glauben, bag er außerbem noch etwas vermoge, daß er an bet Regierung ber Welt Theil habe, und bas Schickfal ber Menfchen bestimme: bas icheint infonberheit zu unsern Zeiten unzähligen Christen weber vernünftig, noch nothig; nach ihrem Dafürhalten lebt Christus, wie jeder andere Boblthater unfers Geschlechts, bei Gott, und genteft ben Lohn feiner Tugend; an dem Werke, bas unter ber Sonne geschieht, bat er nicht ben minbeften Antheil mehr; Die Matur ber Binge, Die fichtbare und forperliche Welt, ift vollends ein ibm frember Wirfungefreis.

Und kann man es benkenben Christen verargen, wenn sie so urtheilen? Ift es nicht genug, wenn sie an Gottes Regierung überhaupt
glauben; sollen sie annehmen, er habe bei diesem Geschäft gleichsam einen Gehilfen nothig?
Ist es nicht Ehre genug für Jesum, wenn man
seine große noch immer fortgehenbe Wirksamkeit
in der sittlichen Welt anerkennt: soll man auf
eine Act, die sich nicht begreifen läßt, auch die
Natur seiner Herrschaft unterwerfen? Ist es
endlich unserer Schwachheit nicht überhaupt unmöglich, über die unsichtbaren und verborgenen
Ursechen der Dinge einen ensscheidenden Aus-

spruch zu thun? Verbient also ber, welcher es babin gestellt sein läßt, ob ein fortmährendes Wirfen Jesu zu jenen Ursachen gehort, nicht wenigstens Verzeihung? Kann sie nicht felbst ber sorbern, diese Verzeihung, der ein solches Wirfen ganz leugnet, weil es der Vernunft anstößig ist, und die Natur der Dinge es nicht bedarf?

Das Alles ift scheinbar, M. B., ich gestebe es; und fur unfere Befferung, follte man meinen, fen es vollends gleichgultig, ob man einen immenmabrenden Alles lenkenden Ginfluß Jefu auf die Angelegenheiten unfers Geschlechts glaube, ober nicht. Aber was man auch wider Diefen Ginfluß erinnern, wie entbehrlich man auch bie Ueberzeugung von demfelben finden mag: ich halte mich für verpflichtet, einmal ausführlich von diefer Sache ju fprechen, und euch ju zeigen, es gebore allerdings ju bem Glauben eines mabren Christen, und zu bem Sinne besselben, fest barauf zu bestehen, alle Bewalt im Simmel und auf Erden fen Jefu Chrifto gegeben, und er fen mit ben Geinen alle Tage, bis an ber Belt Ende. Gin Reft. bas uns an die Ankunft beffen erinnert, ben ein Engel Gottes feiner Mutter als ben Cobn bes Bochften, als ben Ronig eines emigen Reichs, angefundigt hatte, tonnen wir obnehin nicht wurdiger feiern, als burch ein ebrfurchtsvolles Nachdenken über dieses Reich. Und wer kann den Dropheten in unferm beutigen Tert boren, wer tann bas erhabene Bild ins Auge faffen, bas er von ber Konigswurde Christi in bemfelben entwirft: ohne fich gleichfam unwillführlich vor bem gu beugen, ben Gott erhobt, bem er einen Ramen gegeben bat, ber über

alle Namen ist? So lasset uns bem prusen, M. Br., was wir auch hier bem Ansehen ber Schrift, ber Würbe unsers Herrn, unser Psticht, und unser Beruhigung schuldig sind. Und Er, ber sich gesett hat zur Rechten der Masjestät in der Höhe, und alle Dinge trägt mit seinem kräftigen Wort, verherrliche sich durch seinen Einsluß auf uns alle, und segne diese Stunde. Wir slehen um diese Gnade in stiller Andacht.

## Epistel: Jes. XI. v. 1-5

Als entschieden sege ich jest voraus, M. 3. ber glorreiche Regent, ber in ben vorgelesenen Borten befdrieben wird, fen Chriftus; im gangen Umfange ber Zeiten finbet fich nehmlich, außer ibm, Niemand, von bem biefe Weissagung bes Dropheten verftanden werben fonnte. ift es aber eben fo entschieden, nicht bie Birtfamfeit eines bloßen lehrers, der nur durch Worstellungen und Bahrheiten etwas vermag; nein, ben machtigen Ginfluß, Die entscheibende Gewalt eines Ronigs, ber bas gange Schickfal ber Beberrichten in ben Sanben hat, ber alles lenkt und ordnet, ber belohnt und ftraft, fchreibt ber Prophet Christo an; er erblickt einen Berrn in ibm. ber über alle menschliche Berrscher weit hervorragt, und mit der Weisheit und Ueberlegenheit eines Bevollmachtigten Gottes wirkt. 3ch habe es icon bemerkt, unferm Zeitalter wird biefe Worstellung von Christo immer frember: und Wielen scheint sie nicht bloß gleichgultig, sonbern fogar anstößig. Dieß ist aber auch bie Urfache, marum ich bie Wichtigfeit ber Ueberzeugung, baß Jefus Chriftus einen immermabrenden, alles lenkenden Einfluß auf die Angelegenheiten und Schick
fale der Menschen habe, dießmal gestissentlich ins licht sesen werde. Die Grunde, auf
welchen die Wichtigkeit dieser Ueberzeugung beruht, sind einteuchtend und entscheidend. Wir sind es nehmlich dem Ansehen, der Schrift; wir sind es der Würde Jesu, wir sind es unsrer Pflicht, wir sind es endlich selbst unsrer Veruhigung schuldig, diesen immerwährenden Einfluß Jesu auf die Angelegenheiten; und Schicksle der Menschen, willig anzuerkennen, und glaubig fest zu halten. Lasset und jeden diefer Beweise besonders erwägen.

Daß Christen über die Frage, was und wie viel Jesus Christus noch immer vermag und wirkt, nichts willführlich festseßen können, sondern die Schrift horen, und den Aussprüchen derselben sich unterwerfen mussen, ist bekannt; in Sachen des Glaubens besist sie das hochste alles entscheidende. Ansehen. Dat dieß seine Nichtigkeit; so können wir an dem immerwährenden, alles lenkenden Einfluß Jesu auf die Angelegenheiten und Schicksale unsers Geschlechts nicht einen Ausgenblick zweiseln; denn wir sinden diesen Einfluß von den Propheten ausdrücklich vorsherzesagt, und von den Aposteln auf das bestimmteste gelehrt.

Satten wir auch nur die Weissagung von Christo, die unser Tert enthalt: sie allein wurde beweisen, als ein machtiger, einflußreicher, basganze Schicksal ber Menschen bestimmenber Berricher war Jesus vorber verkundigt. Denn daß Jesaigs nicht einen blogen Lehrer, sondern einen Regenten beschreiben will, sebet ihr gleich

aus bem Anfang imfers Lertes. Dicht umfonf - erwähnt er ben Ronigsstamm feiner Ration, bas Gefthlecht Mai; einen Ronig, beraleichen aus biefem Beschlechte noch nie ente fprossen war, will er namlich verfundigen. Und welche Gewalt mußte man feiner Rede anthun. wenn man die Worte: er wird nicht richten. nach bem feine Zugen feben, noch ftrafen, nach bem feine Ohren boren, fonbern wird mit Gerechtigfeit richten Die Armen, und mit Bericht frafen bie Elenben im lande; er wird mit bem Stab feines Mundes bie Erbe ichlagen, und mit bem Obem feiner lippen ben Botte lofen tobten: wenn man, fage ich, biefe Borte von blokem lebren erklaren, wenn man nicht gesteben wollte, sie bezeichnen ben machtigent Ginfluß eines Regenten, ber Recht und Berechtigfeit handhabt, ber unparteilich und entscheibend richtet. ber bem Unterbruckten hilft, und ben Krevler bestraft. Diesen machtigen von Gott verordneten Retter und Regenten ber Menschen verfundigt aber ber Beift ber Beiffagung überall. Wenn er sein Leben, fagt Jesaias an einem andern Orte, jum Schuldopfer gegeben bat: To wird er Samen haben, und in bie lange leben, und bes herrn Bornehmen wird burch feine Band fortge-Ben. Und noch fruber hatte ein Pfalmbichter gerufen: er wird bas elende Bolf bei' Recht erhalten, und ben Armen belfen, und ben tafterer gerfchmeißen; er wird Berabfahren, mie ber Regen auf bas Kell, wie die Tropfen, bie bas land Keuchten; zu feinen Zeiten wird bluben

ber Berechte, und großer Friebe, bis ber Mond nimmer fenn wirb. Ein anberer Dichter fieht ihn im bundert und gebnten Pfalm jur Rechten Gottes figen, fieht ibn unter feinen Reinden berrichen. fiebt fein Wolf ihm willig opfern im beiligen Somud, fieht ibn richten unter ben Beiben, und eine große Schlacht thun. Und beim Reremias erklart fich Gott felber; fiebe, es fommt die Beit, bag ich bem David ein gerecht Gemachs, einen murbis gen Gobn und Machfolger, ermeden mill, und foll ein Ronig fenn, ber mobl regieren wird, und Recht und Berechtigfeit auf Erben anrichten. Doch ich murbe nicht fertig merben, wenn ich Alles anführen wollte, was die Propheten des alten Bundes bierüber fagen. Ein Reich Gottes unter ben Menfchen erbliden fie alle, und ber Stifter, ber Beherricher, ber Begluder Dieses Reichs ift Christus; in ihm' erfennen fie ben Wollenber ber erhabenften Rath. fchluffe Gottes; ibm eignen fie eine Burbe aus Die über alles Große auf Erben erhaben ift alte Ronige follen ibn anbeten, und alle Beiben ibm bienen. Wollet ihr Chrifto feinen andern Ginfluß jugesteben, als ben er burch feine lehre bat; foll er nicht anders wirken fonnen, als die Zeugen ber Wahrheit von jeher gewirft haben: fo find alle biefe Beiffagungen ohne Sinn; so giebt es in bem ganzen Um. fange der Zeiten feine Perfon, auf Die fie pagten, und burch bie ihnen Benuge geschebe. bleibt uns baber teine Wahl übrig, M. Z. ren wir die Schrift wirklich, und laffen wir gelten, mas ber Beift ber Beiffagung fo beut-

bie Angelegenheiten unfere Befchlechts ju, als einen mittelbaren und sittlichen. Er bat, wie fie meinen, ber Welt bie beffe Religion gegeben : er hat mabrent feines Bierfenns für bie Erhaltung und Berbreitung biefer Religion geforgt; mas fie bisher ausgerichtet bat, und noch ausrichtet, bat man also ibm zu verdanken; in biefem Sinne fahrt er noch immer fort, unter ben Menschen wirksam ju fenn; das ift fein Reich und feine Berrichaft. Aber ju glauben, bag et auferbem noch etwas vermoge, bag er an bet Regierung ber Welt Theil habe, und bas Schickfal ber Menfchen bestimme: bas fcheint infonberheit zu unsern Zeiten unzähligen Chriften weber pernunftig, noch nothig; nach ihrem Dafurhalten lebt Christus, wie jeber andere Bobithater unfers Geschlechts, bei Gott, und genfeft ben Lobn feiner Tugend; an bem Werte, bas unter ber Sonne geschieht, bat er nicht ben minbeften Untheil mehr; die Natur der Binge, Die fichte bare und forperliche Welt, ift vollends ein ihm frember Wirfungefreis.

Und kann man es denkenden Christen verargen, wenn sie so urtheilen? Ift es nicht genug, wenn sie an Gottes Regierung überhaupt
glauben; sollen sie annehmen, er habe bei diesem Geschäft gleichsam einen Gehilfen notitig?
Ist es nicht Ehre genug für Jesum, wenn man
seine große noch immer fortgehende Wirksamkeit
in der sittlichen Welt anerkennt: soll man auf
eine Uct, die sich nicht begreisen läßt, auch die
Natur seiner Herrschaft unterwerfen? Ist es
endlich unserer Schwachheit nicht überhaupt unmöglich, über die unsichtbaren und verborgenen
Ursachen der Dinge einen entscheibenden Mus-

spruch zu thun? Berbient also ber, welcher es bahm gestellt senn laßt, ob ein fortwährendes Wirken Jesu zu jenen Ursachen gehort, nicht wenigstens Berzeihung? Kann sie nicht felbst ber fordern, diese Berzeihung, der ein solches Birken ganz leugnet, weil es der Vernunft anstößig ist, und die Natur der Dinge es nicht bedauf?

Das Alles ift Scheinbar, M. Z., ich gestehe es; und fur unfere Befferung, follte man meinen, fen es vollends gleichgultig, ob man einen immenmabrenden Alles lenkenden Ginfluß Jefu auf die Unaelegenheiten unfers Geschlechts glaube, ober nicht. Aber was man auch wider biefen Ginfluß erinnern, wie entbehrlich man auch Die Ueberzeugung von bemfelben finden mag: ich halte mich für verpflichtet, einmal ausführlich von Diefer Sache ju fprechen, und euch ju zeigen, es gebore allerdings ju bem Blauben eines mabren Christen, und ju bem Sinne beffelben, fest barauf zu bestehen, alle Bewalt im Simmel und auf Erben fen Jefu Chrifto gege ben, und er fen mit ben Geinen alle Tage, bis an ber Belt Ende. Ein Beft, bas uns an bie Ankunft beffen erinnert. ben ein Engel Gottes feiner Mutter als ben Cobn bes Sochften, als ben Ronig eines emigen Reichs, angefundigt hatte, tonnen wir obnehin nicht wurdiger feiern, als burch ein ehrfurchtsvolles Nachdenken über biefes Reich. Und wer fann ben Dropheten in unferm beutigen Tert boren, wer fann bas erhabene Bilb ins Auge faffen, bas er von ber Ronigswurde Christi in bemfelben entwirft: ohne fich gleichfam unwillführlich por bem gu beugen, ben Gott erhobt, bem er einen Ramen gegeben hat, ber über

alle Namen ist? Solasset uns bem prisen, M. Br., was wir auch hier bem Ansehen ber Schrift, ber Würde unsers Herrn, unser Pflicht, und unser Beruhigung schuldig sind. Und Er, ber sich gesest hat zur Rechten ber Masjestät in der Höhe, und alle Dinge trägt mit seinem kräftigen Wort, verherrliche sich durch seinen Einfluß auf uns alle, und segne diese Stunde. Wir slehen um diese Gnade in stiller Andacht.

#### Epistel: Jes. XI. v. 1-5

Als entschieden sebe ich jest voraus, M. Z., ber glorreiche Regent, ber in ben vorgelesenen Borten befdrieben wirb, fen Chriftus; im gansen Umfange ber Beiten finbet fich nebmlich, außer ibm, Miemand, von bem biefe Weissagung bes Dropbeten verstanden werden fonnte. ift es aber eben fo entschieden, nicht die Wirtfamfeit eines bloßen lehrers, ber nur burch Borftellungen und Wahrheiten etwas vermag; nein, ben machtigen Ginfluß, die entscheidende Gemalt eines Ronigs, ber bas gange Schicksal ber Beberrichten in ben Banben bat, ber alles lenkt und ordnet, ber belohnt und straft, fchreibt ber Prophet Chrifto gu; er erblickt einen Berrn in ibm, ber über alle menschliche Berrscher weit hervorragt, und mit der Beisheit und Ueberlegenheit eines Bevollmächtigten Gottes wirkt. 3ch habe es ichon bemerkt, unferm Zeitalter mirb biefe Worstellung von Christo immer frember; Bielen fcheint fie nicht bloß gleichgultig, fonbern sogar anstößig. Dieß ist aber auch bie Urfache. warum ich bie Wichtigfeit der Ueberzeugung, bağ Jesus Chriftus einen im-

mermabrenben, alles lentenben Einfluß auf bie Ungelegenheiten und Schick fale ber Menfchen habe, biegmal gefliffent-lich ins licht fegen werde. Die Grunde, auf welchen Die Wichtiafeit biefer Uebergenaung berubt, find einleuchtend und entscheidend. Bir find es nehmlich bem Unfeben ber Schrift; wir find es ber Burde Jefu, wir find es unfrer Pflicht, wir find es endlich felbft unfrer Beruhigung ichuldig, biefen immerwährenden Ginfluß Jesu auf die Ungelegenheiten und Schicklale ber Menfchen willig anzuerkennen, und glaubig fest ju balten. Laffet uns jeden diefer Beweise besonders ermaaen.

Daß Christen über die Frage, mas und wie viel Refus Christus noch immer vermag und wirkt. nichts willführlich festfegen tonnen, fondern bie Sorift boren, und ben Ausspruchen berfelben fich unterwerfen muffen, ift befannt; in Gachen des Glaubens besitt fie das bochfte alles enticheibende-Ansehen. Sat bieß feine Richtigkeit: fo fonnen wir an bem immermabrenben, alles lenkenden Ginfluß Jesu auf Die Angelegenheiten und Schicksale unsers Geschlechts nicht einen Mugenblick zweifeln; benn wir finden biefen Ginfluß, von den Propheten ausbrudlich vorbergefagt, und von ben Aposteln auf Das bestimmtefte gelebrt.

Satten wir auch nur bie Weiffagung von Christo, die unser Tert enthalt: fie allein murbe beweisen, als ein machtiger, einflugreicher, bas gange Schidfal ber Menschen bestimmenber Berricher mar Jesus vorber verfündigt. Denn baß; Jesaias nicht einen bloßen Lebrer, sondern einen Regenten beschreiben will, sebet ihr gleich

aus bem Anfang imfers Bertes. Dicht umfonft - ermabnt er ben Ronigsftamm feiner Dation, bas Geschlecht Mai; einen Ronia, beraleichen aus vielem Geschlechte noch nie ente sprossen war, will er namlich verkundigen. Und welche Gewalt mußte man feiner Rebe anthun. wenn man die Worte: er wird nicht richten, nach bem feine Mugen feben, noch ftrafen, nach bem feine Ohren boren, fonbern wird mit Gerechtigfeit richten Die Armen, und mit Bericht ftrafen bie Elenben im fanbe; er wird mit bem Stab feines Mundes Die Erbe ichlagen, und mit bem Dbem feiner lippen ben Gotte lofen tobten: wenn man, fage ich, biefe Worte von bloffem lehren erflaren, wenn man nicht gesteben wollte, sie bezeichnen ben machtigen Ginfluß eines Regenten, ber Recht und Berecheigfeit handhabt, der unparteiifch und entscheibend richtet, ber bem Unterbruckten hilft, und ben Krepler bestraft. Diesen machtigen von Bott verordneten Retter und Regenten ber Menschen verfundigt aber ber Beift ber Beiffagung überall. Wenn er fein Leben, fagt Jesaias an einem andern Orte, jum Schuldopfer gegeben hat: To wird er Samen haben, und in Die lange leben, und bes herrn Bornehmen wird burch feine Sand fortges Ben. Und noch fruber hatte ein Pfalmoichter gerufen: er wird bas elende Bolt bei Recht erhalten, und ben Armen belfen, nnd ben tafterer gerichmeißen; er wird Berabfahren, wie ber Regen auf bas Rell, wie die Tropfen, bie das Land Keuchten; zu feinen Zeiten wird bluben

ber Berechte, und großer Rriebe, bin ber Mond nimmer fenn wirb. Gin anberer Dichter fieht ihn im hundert und gehnten Pfalm jur Rechten Gottes figen, fieht ibn une ter feinen Beinden berrichen, fieht fein Bolt ibm willig opfern im beiligen Somud, fieht ibn richten unter ben Beiben, und eine große Schlacht thun. Und beim Jeremias erflart fich Gott felber: fiebe, es fommt bie Reit, bag ich bem David ein gerecht Bemachs, einen murbis gen Gobn und Dachfolger, ermeden mill, und foll ein Ronig fenn, ber mobl regieren wird, und Recht und Berechtigfeit auf Erben anrichten. Doch ich murbe nicht fertig merben, wenn ich Alles anführen wollte, was bie Propheten bes alten Bundes bieruber fagen. Ein Reich Gottes unter ben Denfchen erbliden fie alle, und ber Stifter, ber Beberricher, ber Beglücker Dieses Reichs ist Christus; in ihm' erfennen fie ben Bollenber ber erhabenften Rath. foluffe Gottes; ibm eignen fie eine Burbe aus bie über alles Große auf Erben erhaben ift alte Ronige follen ibn anbeten, und alle Beiben ihm bienen. Wollet ihr Chrifta teinen andern Ginfluß jugesteben, als ben er burch feine lebre bat; foll er nicht anders wirfen fonnen, als die Zeugen ber Wahrheit von jeber gewirft haben: fo find alle biefe Beiffagungen ohne Sinn; so gfebt es in bem gangen Uma fange ber Zeiten feine Perfon, auf Die fie page ten, und burch bie ihnen Benuge gefchebe. bleibt uns baber feine Bahl übrig, M. 3. Ch. ten wir die Schrift wirklich, und laffen wir gelten, mas ber Beift ber Beiffogung fo beutlich bezeugt: so muffen wir schon biefes Zeugniffes wegen große Vorstellungen von Christo faffen, fo muffen wir ibm auf Die Ungelegenbeiten und Schicfale ber Menschen einen Ginfluß jugesteben, ber nie aufhort, ber alles lentt und umfaftt.

Rumal da dieß auch von den Aposteln auf bas bestimmteste gelehrt wird. Daß er fich, nachdem fein Geschäft auf Erden vollenbet mar, jur Rechten Bottes gefest babe, behaupten fie einmuthig. Mun ift es aber teinem Zweifel unterworfen, Diefer Ausbrudt zeigt nichts Geringeres an, als mit Gott herrschen und regieren; er ift eine Befchreibung ber bochften Barbe, und bes machtigften Ginfluffes; er wirb. eben baber nur von Chrifto gebraucht, und eige net ibm eine in ihrer Art einzige Auszeichnung. gu. Wenn nun bie Apostel bingufegen, ibm fenen bie Engel Gottes, bie Gemaltigen und bie Rrafte unterthan; wenn fie fagen. Gott babe ibn gefest über alle Burftenthumer, Bemale, Macht, Berre fcaft und alles, mas genannt werben mag, nicht allein in biefer Welt, fonbern auch in Der gutunftigen, und babe alle Dinge unter feine gufe gethan; wenn fie behaupten, er muffe berifchen, bis Dag, er alle feine Beinde unter feine Ruge lege, und ber lette Reind, ben er aufheben merbe, fen ber Tob; wenn fie versichern, er trage alle Dinge mit feinem fraftigen Bort, verwalte und lente alles burch seine machtigen Befehle; wenn fie bas Buch bes Berhangniffes und ber Rathichluffe Gottes in seinen Sanden erblicken, und ibn für

ben Einzigen erkennen, ber bie Siegel bestelben offnen, und die Ausspruche beffelben gur Aussubrung bringen tonne: lagt fich ba weiter laugnen, baß fie ibm ben wirksamften Ginfluß auf bie Ungelegenheiten und Schickfale ber Menschen zuschreis ben, baß sie bie Regierung ber Welt und unfers Beschlechts insonderheit für sein Beschäft erkla-Und mußten fie nicht fo lebren, wenn fie nicht ihm felbst, und ihrer eignen Erfahrung wiberfprechen wollten? Satte er ihnen nach feiner Auferstehung nicht ausbrudlich gefagt: mir ift gegeben alle Gewalt im himmel und auf Erben? Satte er ihnen nicht bas Berforechen ertheilt, er werbe mit ihnen fenn alle Lage bis an ber Welt Enbe? er dieses Bersprechen nicht auf bas punctlichfte erfüllt, unt konnte man nicht von ihnen fagen: ber herr wirkte mit ihnen, und befraf. tiate bas Bort burd mitfolgande Reichen? Darf man sich bei folchen Umstanden munbern, baß fie überall auf ibn bingeigen, baß fie Alles von feiner Unterftugung erwarten, baß fie fich babei beruhigen, feine Rraft fen in ber Schwachheit machtig, daß sie ihn als bas Saupt ber Bemeine vorstellen, bas biefe als seinen Rorper nabre, und pflege, und belebe; bag fie fich in einer Verbindung mit ihm benten, bei ber fie rufen fonnen: wir find Glieder feines Leibes, von feinem Bleifch und von feinem Gebein? Wiberfprechen, ins Angeficht miberfprechen murben mir alfo ben Aposteln Jefu; und bem herrn felber, wenn wir ibn in einemamar feligen, aber für uns unwirtsamen Buftanbe benken wollten. Ehren wir bas Unfeben ber Schrift: fo muß uns die Ueberzeugung beleben, D. Reing. Preb. ater Band, 1806.

fein Einfluß auf die Angelegenheiten und Schide fale ber Menschen sen eben so immermabrend, als entscheibend und allgemein.

Doch biefe Ueberzeugung find wir zweitens ber Burbe Jesu felbst schuldig; benn nur burch sie lernen wir biefe Burbe richtig faffen und gebuhrenb ehren.

Bofür wir Jesum ansehen, welche Borftellung wir uns von feiner Derfon, und von feinem Werhaleniff gegen uns und die Welt bilben folfen, baruber muffen wir nothwendig ins Rlare au tommen fuchen, DR. 3 .; benn unfer ganges Benehmen gegen ihn bangt bavon ab; es laft fich nicht eber bestimmen, mas wir ihm fculbig find, und von ihm erwarten durfen, als bis eine feste Uebergeugung von seiner mabren Sobeit und Burbe in uns entstanden ift. Aber ich lauane. baß ihr biefe Sobeit und Burbe je richtig faf-fen werbet, wenn ihr ben Ginfluß vertennet, ben er auf die Angelegenheiten und 'bas Schickfal ber Menfchen außert. Theils mefentlich und nothwendig, theils erworben und mitgetheilt ift bie Burde, welche Zesus nach ber Schrift besigt. Er ift ber eingeborne Gobn bes Baters, ber Glang feiner herrlichkeit und bas Chenbild feines Befens, bas Bort, bas im Unfange bei Gott mar, burch bas alle Dinge gemacht find, das felbft Gott ift. Werbet ihr biefe wefentliche, von allen befonbern Unftalten unabbangige Burbe Jefu auch nur ahnen, wenn ihr feine Ueberzeugung von feinem Ginfluß auf die Angelegenheiten und Schickfale ber Menschen habt; ift es nicht biefer Einfluß, ber bie innige Berbinbung Chrifti mit bem

Bater ins licht fest, ber es beweiset, er befinde fich im Befig aller gottlichen Gigenschaften, ber Die Abbangigkeit alles Geschaffenen von ihm auf bas ficherste beurkundet? Und merdet ihr ie fassen konnen, welche Burbe er sich als Beiland ber Welt etworben bat, und mas es beißt, Gott habe ibn burch Leiben bes Lobes mie Preis und Chre gefront, wenn ihr feine immermabrende Wirtsamteit auf Erben, wenn ibr feinen Alles lentenben Ginfluß entweber verfennet oder laugnet? Bleibt ihm bann weiten etwas übrig, als bie Unsterblichkeit bes Mamens: bie fich auch andere Wohlthater ber Menschen erworben haben, und ber Benuß einer Geligfeit bei Gott, Die jeder Tugenbhafte von ber Gnabe Gottes erwarten barf? Und weiter sollte Die Schrift nichts fagen wollen, wenn fie lebrt, Gott habe ibn erboht, und ibm einen Damen gegeben, ber über alle Ramen fen; menn fie behauptet, baß fich in feinem Ramen beugen follen aller berer Aniee, bie im Simmel, auf Erden, und unter ber Erben find; wenn fie versichert, alle Dinge habe Gott unter feine Ruße getban? Erft bann, M. Br., erft bann, wenn mir in Chrifto ben Ausermablten erkennen, bem bie bochfte Bewalt anvertraut ift, burch welchen Bott feine erhabensten Rathschluffe vollenbet, ohne beffen Vormiffen und Ginfluß nichts im himmel und auf Erben geschieht, ber nun felia maden fann alle, Die burch ibn ju Gott fommen: erft bann baben mir begriffen, morin Die Berrlichkeit besteht, Die ihm ber Bater gegeben hat; erft bann erblicken wir feine Sobeit und Burbe im rechten lichte. **D**.2

Go wetben wir fie aber auch erft gebubrend ehren lernen. Die Bewunderung. welche mir ausgezeichneten Sabigfeiten bes Beiftes und Bergens wibmen; Die Chrfurcht, welche wir gegen eine ungemeine Große empfinden; bie Danfbarfeit, mit welcher wir außerorbentliche Berbienfte ertennen; Die Rubrung, womit wie ein großmuthiges Boblwollen verebren; Die Demuth endlich, womit wir eine alles Gewohnliche übersteigende Erhebung und Werherrlichung betrachten, ist hier noch lange nicht hinreichend, M. 3. Diefe Art ber Bulbigung batte Jefus. Christus mit einer Menge von Menschen gemein, Die unferm Geschlechte wichtig geworden find; felbst mit folden murbe er sie theilen muffen, Die fich burch eine falfche Sobeit und Broge einen unverdienten Namen erworben haben. Wie gong anders werdet ihr empfinden und handeln, wenn ihr nicht bloß ben außerordentlichen Mann, nicht bloß ben Bohlthater ber Menfchen, sonbern euem herrn, ben Regierer euers Schicffals, ben Wollender aller Rathichluffe Gottes, und euem -Richter in Chrifto erblicet! Mit welcher Chefurcht wird euch die Borftellung beffen erfullen, auf welchem ber Beift bes herrn rubte, ber Beift ber Beisheit und bes Berfandes, ber Beift bes Raths und ber Starte! Belche Scheu werbet ihr vor bem empfinden, ber nicht richtet, nachbem feine Augen feben, noch ftraft, nachbem feine Ohren boren, fondern mohl meiß, mas im Menich en ift! Beiches Bertrauen werbet ihr ju bem faffen, ber mit Berechtigfeit richtet bie Armen, und mit Bericht, mit ber garteften Billigfeit, ftraft bie Elen-

ben im Lanbe! Welcher machtige Schauer, welche beilfame gurcht wird euch vor bem ergreifen, ber mit bem Stabe feines Munbes bie Erbe ichlagt, und mit bem Dbem feiner Lippen den Gottlofen tobtet! Bie gern und willig, wie hoffnungsvoll und freubig merbet ihr endlich eure Rnice por bem beugen, bem Gott Alles in feine Sanbe gegeben bat, burch beffen Bermittelung euch bie größten Wohlthaten Gottes zu Theil merden follen, ber euch einft richten und euer Schickfal auf ewig entscheiden wird! Es ift am Lage, M. Br., es ift am Tage, richtig faffen, und gebubrend ehren lernen wir Jefum unfern Berrn nicht eber, als bis wir von feinem Einfluß auf bie Anaelegenheiten und Schicffale ber Menfchen überzeugt find; auch feiner Burbe find wir alfo Diefe Ueberzeugung ichuldig.

Und mithin brittens un frer Pflicht; benn bann erft uben mir fie mit echt driftlichem Sinn, und leiften am eifrigften, was wir ber Sache Refu leiften follen.

Richt barum allein, weil es gut und nutlich, weil es vernünftig und recht, weil es der Wille und Befehl Gottes ist, erfüllen Christen ihre Obliegenheiten, M. Z.; es gehort zu dem Eigenthümlichen und Unterscheidenden ihrer Denkungsart und ihres Sinnes, mit einer bestandigen Hinsicht auf Jesum, ihren deren, zu handeln; sie leben, wirken, leiden um des Herrn willen; die Liede Christideringt sie, ihre Pflicht zu thun; es ist ihr unablässiges Bestreben, dem Herrn zu allem Wohlgefallen zu wandeln; sie machen sichs zum Geschäft, sein Evangelium zu zieren

in allen Studen; leben wir, bas ift bier Grundfag, fo leben mir bem Beren, fterben mir, fo fterben mir bem Berrn, barum mir leben, ober fterben, fo find mir bes Berrn. Ift aber Diefer Sinn moglich, urtheilet felbst, tann er die Wirksamkeit und Rraft haben, Die er haben foll, wenn wir Jesum Christum fur unthatig auf Erben halten, wenn wir ihn entfernt von unfern Angelegenheiten benfen. wenn wir uns vorstellen, er miffe vielleicht nicht einmal, was wir fur ihn thun und magen, übernehmen und leiben? Laffet fie alle fprechen, Die treuen Befenner Jefu, Die muthigen Zeugen feines Evangelii, Die tugenbhaften, von feiner Liebe ermarmten, und Butes ohne Unterlaß wire fenden Menschenfreunde; laffet euch von ihnen fagen, mas fie fo eifrig und thatig macht, fo ftarft und begeistert: weil ihnen ber Berr gegenwartig und nabe ift; weil fie fich vor feinen Augen und unter feiner Leitung erblicken; weil fie überzeugt find, er unterftuße fie, und fen in ihrer Schmachbeit machtig; weil fie bei jebem Unliegen fich an ihn wenden, und ihre Zuflucht zu ihnen nebmen fonnen; weil fie Erfahrungen bavon haben, baß bas auf feinen Beiftand gefeste Bertrauen nicht beschämt wird: barum find fie fo getroft; barum handeln fie fo gewiffenhaft und eifrigs barum wird ihnen fein Opfer ju ichmer, bas fie ber Pflicht bringen follen. Und welches neue Leb n werbet ihr felber fublen, welche Rraft zu allem Guten wird fich in euch regen, wenn ibr eben fo benten und empfinden lernet; wie flat wird es euch werben, baß ein echt driftlichet Sinn 'mit ber Ueberzeugung von bem immermabrenden Alles lenkenden Einfluß Chrifti auf

bie Angelegenheiten und Schickfale ber Menfchen

auf bas genaueste zusammenbangt!

Dann werbet ihr aber auch am eifrigften leiften, mas ihr ber Sache Jefu leiften sollet. Es ist wahr, schon an sich ist sie so erhaben, so wohlthatig, so gottlich, biese Sache, baß fich jeder eble Menfch, jeder mabre Freund unfers Beschlechts fur fie verwenden mußte, wenn fie auch nichts weiter mare, als bas jurudgelaffene Werk eines Bollendeten, ber felbft nichts mehr für baffelbe thun tonnte. Aber wenn fich mit ber Ueberzeugung von ber innern Bortrefflichkeit ber Sache Jesu bie Borftellung verbinbet, sie fen fein noch immer fortbauernbes aro-Bes Beschaft; er bore nicht auf, fie ju befordern; er rechne babei auf die Mitwirkung und ben Gifer feiner Treuen; er erwarte von ihnen, bag fie Alles beitragen werden, feinem Evangelio Ginfluß und Gegen zu verschaffen; werdet ihr euch bann nicht machtig erhoben, und fraftig ermuntert fühlen; wird euch ber Bedante, vor ben Mugen eueres herrn, und in feiner Gemeinschaft zu banbeln, nicht ju ben größten Unstrengungen ftarten? Das bat feine Apostel, bas bat feine ersten Zeugen fo entschlossen und muthvoll gemacht, M. 3. Mit ber festen Ueberzeugung, er wirfe mit ihnen, und befraftige bas Bort, burd mitfolgende Zeichen, giene gen sie aus und predigten an allen Orten. In jeder Belegenheit, die fich ihnen gur Berbreitung feines Evangelii barbot, erblichten fie feinen Bint. In jeber Aufforberung, etwas für feine Sache zu thun, erkannten fie feinen Befehl. Und bei jeder Gefahr, Die ihnen brobte, verließen fie fich auf feine Bilfe. In meinet

lesten Berantwortung, schreibt Paulus seinem Limotheus, stand Niemand bei mir, sondern sie verließen mich Alle; der Herraber stand mir bei, und stärfte mich, auf daß durch mich bie Predigt be stätigt wurde, und alle heiden hörten. Er muß zurücksehren, M. Br., er muß auch in unserm herzen lebendig werden, dieser Glaube an den Alles lenkenden Einstuß Jesu auf die Angelegenheiten und Schicksale der Menschen, menn uns Eiser sur seine Sache, wenn uns Muth, sie zu bekennen, und zu befordern, wenn uns Freudigkeit unter allen Umständen, wenn uns ein standhaftes Erstragen aller Widerwärtigkeiten möglich seyn soll.

Doch bieß war eben bas tegte, was ich beweisen wollte. Wir sind die Ueberzeugung von
bem immerwährenden Alles lenkenden Einfluß Jesu Christi auf die Angelegenheiten und-Schickfale
unsers Geschlechts selbst unfrer Beruhigung
schuldig; benn wegen unsers besondern
Schicksals, und wegen des allgemeinen
stellt uns diese Neberzeugung am sicher-

ften gufrieben.

Wer die Schwachheit unfrer Natur aus Erfahrung kennt, M. Z., wer es weiß, wie verzagt unfer Herz bei Widerwärtigkeiten werden kann; wer es empfunden hat, wie demuthigend und abschreckend bei solchen Umständen der unsermeßliche Abstand ist, der uns von dem Unsendlichen trenntr o dem wird das dringende Bedürfniß, sich an ein näheres und doch erhabenes, sich an ein verwandtes, und doch göttliches, sich an ein theilnehmendes und dabei allvermögendes Besen wenden zu können, fühlbar geworden sen sen; der wird es bezeugen können, welche

Erleichterung, welchen Eroft es bem armen Beangfligten gemahrt, einem Beiland und Mittler. ber felbft verfucht ift, und Mitleiben baben fann mit unfrer Schmachheit, Alles flagen, Alles vertraulich mittheilen, Alles anheim stellen zu konnen. Und was laßt fich von einem folden Beiland, von einem folden Mittler, nicht erwarten! Gerechtigfeit, fagt ber Prophet in unferm Terte, Berechtigkeit wird ber Burt feiner Lenben fenn, und Glaube ber Burt feiner Dieren. Einen Berrn voll Gute, einen treuen Sobenpriefter, wie der Apostel es ausbruckt, einen Freund, ber fich nicht fcamt, uns feine Bruber gu nennen, haben wir an ibm. Und bas follte uns nicht aufrichten; bas follte uns nicht unter allen Umftanben Muth einfloßen; bas follte uns nicht boffen laffen, er werbe Alles wohl mit uns maden, und, wie sich unfer Schickfal auch wenden mag, uns erlofen von allem Uebel, und uns aushelfen zu feinem himmlischen Reiche? Wird aber eine folche, unfrer Schwachbeit so angemessene Ginrichtung weiter anftofig für unfre Bernunft fenn fonnen? Rreilich braucht Bott bei feiner Beltregierung teinen Behilfen; aber wir haben eine Mittelsperfon nothig, Die uns naber und faglicher fen, als ber Unendliche. Rreilich ift es uns unbegreiflich, wie Chriftus einen Ginfluß auf unfre Angelegenheiten außern tonne; aber ben Ginfluß Gottes überhaupt tonnen wir ja eben fo wenig faffen. Freilich liegen bie geheimen Urfachen ber Dinge außer unferm Befichtefreis; tann uns aber, wenn wir benfelben einen Ginflug Christi beigablen, bas flare Zeugniß ber Schrift, tann uns bie Erfahrung

wieler drifflichen Brüder nicht genug fest? Machet felbst die Probe, wendet euch mit Bertrauen und Hoffnung zu dem Herrn, der mit Gerechtigkeit richtet die Armen, und mit Gericht die Elenden im Lande; und ihr werdet euch erleichtert fühlen, es wird euch möglich werden, mit Gelassenheit zu erdulden, was euch aufgelegt ist, und frohlich in Hoffnung

au fenn.

Denn auch wegen bes allgemeinen Schicksals fann uns die Ueberzeugung von bem Ginfluß Jefu Chrifti auf Die Angelegenheiten und Schicffale ber Menfchen am ficherften berubigen. Gine große, unerwartete, außerorbentliche Unstalt Gottes ftellt fich uns bier bar, M. Br. Gott hat einen aus unferm Geschlechte zum Ausführer feiner Rathschluffe beftellt, bat ihn mit ber hochften Majeftat' befleibet, und ihm alle Gewalt in bie Sande gegeben. Und warum hat ihn Gott fo ausgezeichnet, biefen Ginzigen? Der Beift ber Erkennenig und ber Rurcht bes Berrn batte auf ibm gerubt; fein Riechen, fein ganges Athmen und leben, mar in ber gurcht bes Berrn gemefen; fur Speife hatte er jes gehalten, ju thun ben Billen beg, ber ibn gefandt hatte und ju vol-Jenben fein Wert; felbft fein Leben batte er jum Schulbopfer gegeben, und fur bie Sache ber Wahrheit und ber Tugend, ber Rettung und Beglückung unfers Geschlechts sein Blut vergoffen. Und batum bat ibn Gott erbobt. und ibm einen Ramen gegeben, bet über-alle Mamen ift; barum bat er ibn burch leiben bes Todes mit Preis und Chre gekront. Muß bie Sache, für die Je-

sus Christus gelebt und gewirkt, für bie er fich aufgeopfert hat, nicht ber wichtigfte Endzweck fenn, ben Bott beforbert miffen will? Ronnte ber Regierer ber Belt ftarfer erflaren, wie viel ibm an ber Erreichung Dieses Endzwecks liege, als burch bie Erhebung unfers Mittlers zu einer folchen Macht und Berritchfeit? Durfen wir furchten. Unstalten von folder Wichtigkeit mochten vergeblich fenn? Ronnen wir nicht vielmehr ficher ermarten, bes Beren Bornehmen merbe burch bie Band Christi fortgeben, und Er, ber icon in ber Niedrigkeit für biefes Bornehmen Alles aufopferte, werbe es nun, im Befis eines unermeklichen Ginfluffes besto machtiger forbern ? Goll uns die Menge ber Sinberniffe, foll uns die Wiberfeslichkeit erbitterter Reinde fdreden, ba wir wiffen, er werbe mit bem' Stabe feines Munbes bie Erbe folagen, und mit dem Obem feiner Lippen ben Gottlosen tobten; ba mir miffen, er muffe berrichen, bis er alle feine Feinbe unter feine guße lege? Gein Gieg, M. Br., ber Sieg alles Guten burch ihn ist im Boraus entschieden; der Allmachtige fann feine Sache unmöglich verlieren. Defto ernstlicher forget bafur, ihm anzugeboren, und auf feine Seite ju treten; benn wer nicht mit ihm ift, ber ift wider ibn. Ruffet alfo ben Gobn, daß er, nicht gurne, und ihr umfommet auf bem Wege; benn fein Born wirb bald anbrennen; mobl Allen, die auf ibn trauen! Umen.

### XXVÌ.

## Am sechsten Sonntage nach Trinit.

#### Epiftel: Rom. VI. v. 3-11.

n bie Beibe, welche fie burch bie Laufe erhalten hatten, erinnert Paulus, ber Apostel Jefu, in bem Terte, ben ich jest erflaren foll, bie Christen ju Rom, M. B., und sucht ihnen baburch begreiflich ju machen, wie groß ihre Berbindlichkeit zu einem beiligen, nach bem Mufter Refu, und in ber Bemeinschaft mit ihm gu führenden Wandel fen. Bei benen, welchen ber Apostel bieß fcbrieb, mußte gerade biefe Ermabnung eine gang eigne Rraft und Wirffamfeit haben. Sie maren insgesammt als Ermach. fene getauft worben; freiwillig und mobibebachtig hatten fie die Laufe gesucht und empfangen: ungezwungen und mit volligem Bewußtfenn batten fie also auch die Pflichten übernommen, Die mit ber Laufe verfnupft find, und bie Erfullung biefer Pflichten zugefagt. Mit dem größten Rechte konnte fie baber ber Apostel an ben Schritt erinnern, den fie mit fo vieler Ueberlegung gethan batten: und nur erklaren durfte er ihnen ben Sinn und Die Bedeutung ber Laufe, burfte ibnen nur vorhalten, mozu fie fich bei berfelben anheifchig gemacht hatten, und fie gleichfam beim Worte nehmen : und nichts mar feinen Grunden entgegen zu fegen; entweder buhbbruchig und den

beiligsten Zusagen untreu mußten bie Christen zu Rom werden, ober gefteben, fie fegen ber Gunbe deftorben, bas Bofe muffe gar teinen Reig mehr fur fie haben; bagegen fepen fie verbunben, mit Chrifto Gotte ju leben, und fich gang bem Willen Gottes, und ber Musubung bes

Buten zu widmen.

Eben bie Beihe, beten Sinn fo erhaben ift, bie au fo großen Austrengungen, und zu einem gang neuen gottlichen Leben verpflichtet, ift auch uns zu Theil worden, M. 3. Aber wir haben fie in einem Buftand empfangen, wo wir uns unfrer noch nicht bewußt waren, wo Undere für uns fprechen und handeln mußten; biefe wichtige Beranberung ift zu einer Zeit mit uns vorgegangen, an bie wir uns mit aller Unftrengung nicht zurückerinnern tonnen, aus ber uns nicht ein einniger lebenbiger Ginbruck übrig geblieben Wenn also ungablige Christen selten und immer nur fluchtig baran benten, bag fie getauft find; wenn es Undere gang aus ber Ucht laffen, and ihre Taufe gleichsam als ungescheben betrachten; wenn endlich bie wenigsten wiffen. mas es auf fich habe, burch bie Laufe gemeiht zu fenn, und fich ben Ginn biefer Beibe nie beutlich zu machen gefucht haben: so barf man fich nicht eben barüber munbern. Bas foll fie an eine Handlung erinnern, von der fie nichts mehr miffen, und die ohne alle ihre Mitwirkung gescheben ift? Warum follten fie nach bem Sinn einer Ceremonie forschen, die, wenn man einmal Theil baran genommen bat, nicht wieberholt zu werden braucht? Warum follen fie fich Berpflichtungen vorhalten, die ihnen ohne ihr Bormiffen aufgelegt worden find, und wider die

ihre Meigungen so viel einzuwenden haben? Ift es nicht genug, wenn sie sich der außern Vorrechte bedienen, die ihnen durch die Laufe zu Theil worden sind; wenn sie, wenigstens dem Namen und Bekenntnisse nach, Christen und Mitglieder des Bundes bleiben, in dessen Schoos sie durch die Laufe aufgenommen wurden.

Aber follte ber Umftand, baß wir als Rinber getauft worben find, uns von ber Berbindlichkeit, auf die ber Apostel in unserm Terte bringt, unfrer Zaufe ftets eingebent gu fenn, befreien fonnen, M. Br., follten wir, wenn wir gu euch reben, nicht auch rufen burfen: wiffet ibr nicht, bag Alle, bie mir in Sefum Chrift getauft find, find in feinen Lob getauft? Ift es nicht eben barum, weil unfre Laufe außer bem Rreis unfrer Erinnerung liegt, und in unfre frubefte Rindheit gebort, und weil bie Berfuchung gar nicht weiter an fie zu benfen, so groß ift. besto mehr Pflicht fur uns, eure Aufmertfamteit recht gefliffentlich auf fie bingulenten, und euch bas, was ihr burch bie Taufe geworden fend, besto nachbrucklicher an bas Berg zu legen? Co febrt benn beute mit mir guruck ju ben feierlichen Augenblicken, wo man uns nach unfrer Untunft auf Erben Gott und Chrifto meibte; mo. man in unferm Namen ein Gelubbe that, bas uns su ben größten und ebelften Unftrengungen verpfliche tet: wo man uns aber auch Borrechte verschaffte, benen wir gang unlaugbar die beften Bortheile unfers bisherigen lebens verbanten; und laffet uns ernstlich prufen, ob wir auch miffen, mas bamals mit uns vorgegangen ift; ob wir auch halten, mozu wir uns bamals anheischig gemacht baben ; ob wir auch genießen, mas uns im Schoole ber Gemeine Resu zu Theil werben fann? Sollte uns unfer Gewiffen nicht fcon vorläufig fagen. M. Br., baß wir bei ber Beantwortung Diefer Fragen auf Manches fogen werden, mas uns jum Borwurf gereicht, worüber wir uns auf teine Beise werben rechtfertigen konnen? Go wollen wir uns benn im Boraus vor Gott bemuthigen. und um Gnabe und Beiftand fleben in ftiller Andacht.

Epifiel: Rom. VI. p. 3 - ir.

Dieß find bie Grunbe, M. 3., welche ber Apostel dem Digbrauch entgegenfest, ben man mit ber Gnade Gottes in Chrifto treiben fonnte, Gleich am Unfange bes Rapitels, aus welchem unfer Tert genommen ift, wirft er bie Frage auf: mas mollen wir biezu fagen; follen wir in ber Gunde beharren, auf daß die Onabe befto machtiger merbe; follen mir fortfahren. Bofes ju thun, und unfre Schuld ju vermehren, bamit Gott besto mehr Gelegenheit habe, uns gu verzeihen, und Die Große feiner Buld gegen uns ju beweisen? Das fen ferne, antwortet erz wie follten wir in ber Gunbe mollen leben, der wir abgestorben find? Diefer lette Ausbruck konnte auffallen: man konnte ben Apostel fragen: wo sind wir benn der Sunde abe geftorben; mo haben wir uns benn erflart, baß wir nichts mehr mit ihr ju thun haben, baß wir todt für fie fenn wollen? Der Apostel zeigt also ausführlich in ber Laufe fen bieß geschehen; wer durch fie Christo geweiht worden fen, der habe Theil an bem Tobe, und an bem leben Christi genommen; an jenem, er fen, wie Chriftus, ber Sunde gestorben, und habe aufgehört, für

viefelbe weiter ba zu fenn,; an biefem, er lebe nun, wie Chriftus, Gott, sein ganzes Thun und Wirfen habe keinen andern Zweck, als den Willen Gottes zu erfüllen. Mit dem größten Rechte könne man also von jedem Getauften sagen, für die Sunde sen er todt, begraben, und nicht mehr da; Dasenn und Leben, Sinn und Gefühl habe er nur für Gott und das Gute.

Ich brauche es euch nicht bemerklich zu machen, M. Z., von einer Seite, die wir viel zu wenig ins Auge fassen, in einem lichte, das uns fremde ist; erscheint uns hier die christliche Tause; und da wir derselben selbst theilhaftig worden sind, so wurden wir uns eines unverzeihlichen leichtsinns schuldig machen, wenn wir uns bei einer so wiche tigen Ansicht berselben nicht verweilen wollten.

Ernsthaftes Nachbenken über unfre Weihe vermittelst der Taufe soll uns also dießmal beschäftigen. Drei hauptpuncte, auf welche dieses Nachdenken gerichtet senn muß, stellen sich gleichsam von selbst dar. Ob wir die Besteung dieser Weihe kennten? Ob wir die damit verknüpften Pflichten erfüllen? Ob wir die daraus entspringensten Vortheile genießen? Dieß sind die drei Fragen, über die wir uns jest redlich, und vor dem Angesichte Gottes Auskunft zu geben haben.

Je pruntloser und einfacher die Weihe ift, welche wir vermittelst der Laufe erhalten, und je weniger wir gewohnt sind, sie zu einem Gegen-stand unfrer Betrachtungen zu machen: desto nothiger ist es, daß wir uns vor allen Dingen über die Bedeutung der selben verständigen; daß wir untersuchen, ob wir den hohen Sinn dies heiligen Gebrauchs auch wirklich gefaßt haben

unb

und kennen? Der Apostel entwickelt ihn im Terte mit großer Klarheit. Bei unster Beihe vermittelst der Taufe sollen wir, das ist die Bedeutung diefer Beihe, allem Bosen auf ewig absterben, und für alles heilige und Gotteliche auf ewig aufleben. Lasset uns beibe Puncte schärfer ins Auge fassen.

Biffet ibr nicht, fo fangt ber Apostel feine Erlauterungen an, baß alle, bie mir in Jefum Chrift getauft find, find in Leie nen Lob getauft? Sabt ibr nicht erwogen. will er fagen, daß wir, als wir uns in ber Laufe ju Chrifto bekannten, Die Berbindlichkeit übernom. men haben, mit ibm ju fterben? Und marum starb Christus, worauf war es bei feinem Lobe abgesehen? Das er gestorben ift, fagt ber Apostel, bas ift er ber Gunbe gestorben qu ein'em Mal; ber Gunbe ein Ende gu machen, ihre Schuld und Strafe zu tilgen, und fie selbst aufzuheben, bas war der Zweck des Todes Jefu, bas follte burch Diefen Tob ein fur alle Male bewirft werben. Bas fann es also bebeuten, wenn wir bei unfrer Laufe an feinem Tobe Theil nehmen? Wir wiffen, antwortet ber Apostel, bag unfer alter Menfch fammt ibm gefreuzigt ift, auf baß ber funbliche Leib aufhore, baßwir hinfort ber Gunte nicht bienen. Much unfer Sterben bei ber Laufe will er fagen, hat keinen andern Zweck, als ber Gunbe ein Ende zu machen; unfre verborbene Ratur foll ba mit allen ihren Unarten und Behlern gleichsam ans Rreug geheftet und getobtet metben, foll nicht weiter leben und mirfen konnen. Der Apostel geht noch weiter: fo D. Reinh, Preb. Eter Banb, 1806.

find mir je mit ibm begraben, ruft er. burch die Taufe in ben Tob; gang verschwunden behauptet er, und auf immer megge-Schaft, wie ein Begrabner nicht mehr zum Borfchein tommt, follen wir fur die Gunbe fenn. feitbem wir getauft find; gar nicht mehr vorbanben follen wir feit biefer Tobesweihe fur bas Bofe fenn. Starter kann man es unmöglich fagen, M. was die driftliche Laufe zu bedeuten bat. Durch fie find wir einem Berrn geweiht, ber mit bem Bofen ichlechterbings nichts zu thun bat, ber fogar gestorben ift, um ber Gunde ein Ende gu machen; in ber Taufe fterben wir mit ibm; ba machen wir uns anheischig, eben fo gleichgultig, unempfindlich, und tobt fur bie Gunde zu fenn. wie Er; fur aufgehoben und vernichtet erflaren mir ba unfer ganges fundliches Dafenn. Welche Bebeutung unfrer Taufe, M. Br! Aller Ausfluchte, aller Bormande, womit unfer Berg feine Fehler zu beschönigen sucht, haben wir uns alfo bei ber Taufe auf immer begeben; wir haben versprochen, ber Sunde nicht bloß zu widerstehen, fondern die Gemeinschaft mit ihr gang aufzubeben; wir haben jugefagt, fie nicht bloß nicht weiter auszuuben, sondern auch alle Luft und Reis gung ju ihr in uns ju unterbrucken; wir haben bas feierliche Belubbe gethan, feinen Sinn und fein Befühl weiter fur fie ju haben. Laffet uns ernstlich prufen, ob uns die Bedeutung ber Laufe befannt ift; ob wir miffen, wie weit die Berbindlichkeit geht, die wir ba übernommen haben : ob wirs einsehen, auch nicht die mindefte Breiheit bleibe bem Betauften weiter übrig, mit ber Gunde eine Bemeinschaft zu unterhalten, er muffe allem Bofen auf ewig abgestorben senn?

Aber noch mehr; bei unfrer Beibe vermittelft ber Laufe follen wir auch fur alles Seilige und Gottliche auf emig aufleben. Nicht bloß gestorben ift Christus, mit welchem wir burch die Laufe in Berbindung treten; er ift auch wieder auferstanden, und ins Leben zuruckgefehrt. Mit Recht schließt also ber Apostel: fo wir fammt ibm gepflanzet werden zu gleichem Lobe, fo merben mir auch ber Auferftehung gleich fenn; nehmen wir bei ber Laufe Theil an seinem Lode, so muffen wir auch Theil an feinem leben haben. Und wie ist bas leben beschaffen, zu welchem Christus erwacht ift, und m welchem auch wir bei ber Taufe ermachen follen? Bie Chriftus ift auferwecket, fahrt ber Apostel fort, burch bie Berrlichfeit bes Baters, alfo follen auch wir in einem neuen leben manbeln; ju einem neuen Dafenn, ju einem bem gewöhnlichen lafterhaften Betragen entgegengefesten Wandel, ju einem bem beiligen Leben Chrifti abnlichen Berhalten, foll uns die Taufe beseelen. Und bamit ja fein Zweifel übrig bleibe, wie dieses neue besfre Leben beschaffen fenn muffe: fo fest ber Apostel bingu: benn bas Chriftus gestorben ift, bas ift er ber Gunbe geftorben zu einem Male; bas er aber tebet. bas lebet er Gott. Alfo auch ihr baltet euch bafur, baß ihr ber Gunbe geftorben fend, und lebet Gott in Chrifto Jefu unferm Beren. Daß Gotte leben nichts anders heift, als nach bem Willen Gottes, und für feine End. imede leben, als unablaffig thatig für alles fenn, mas wahr und gut, was beilig und gottlich, was unverganglich und ewig ift, wisset ihr alle. Bu einem folchen leben sollen wir also bei ber Laufe

erwachen; nur fur bas, mas Gott gefällt, follen wir als Getaufte Ginn und Gefühl haben : bie Bollbringung' feines Willens foll bas Biel allet! unfrer Beftrebungen fenn; für bie Beforberung feiner beiligen Endzwecke follen alle unfre Rrafte: fich regen; und bas foll alles in Chrifto Je fu, nach dem Mufter Jesu und in feiner Gemeinfchaft geschehen. Das Merkmal einer munberbaren Sache, Die Berfinnlichung ber wichtigften Beranderung, Die mit einem vernunftigen Wefen vorgeben kann, ist also die Laufe, M. Br. Da mifdyen fich gleichfam Lob und. Leben mit einander, wir fterben ber Gunbe, um von nun an Bott zu leben; wir verschwinden aus bent Bebiete bes lafters, um im Reiche bes Guten besto wirksamer ju fenn; wir legen unsern alten Men fchen, unfre verberbte Datur, ab, um als neue-Menichen, als beffere Gott abnliche Befchopfe eine Laufbahn fur Die Emigfeit ju betreten? Wundert euch also nicht, daß die Laufe ein Bab ber Wiedergeburt uhd ber Erneue. rung bes beiligen Beiftes beift: mer getauft ift, foll wirflich neu geboren, und ein gang andrer Menich fenn. Bunbert euch nicht, bag ber Apostel an einem andern Orte fagt: wie viel eurer getauft find, bie baben Chriftum angezogen; man zieht Chriftum an, wenn man feinen Beift und Sinn annimmt, und bas foll von Jebem geschehen, ber durch die Laufe fein Befenner wird. Bundert euch nicht, bag Detrus bie Laufe ben Bund, eines guten Gemife fens burch bie Auferstehung JefuChrifti nennt; mer burch bie Taufe geweiht ift, bat bas Berfprechen gethan, ein gutes Bemiffen zu bemabren por Gott und por ber Welt. Wunbert euch

endlich nicht, daß es von Christo felbst heißt, er habe sich eine Gemeine geheiligt, und sie gereinigt durch das Wafferbad im Worte; von allen Getauften kann man sagen: ihr send abgewaschen, und geheiligt, und gerecht worden durch den Namen des Derrn Jesu, und burch den Namen des Derrn Jesu, und burch den Geist unsers. Gottes. Es mag sich Jeder fragen, ob er die Laufe in diesem lichte zu betrachten gewohnt ist; ob er sie als die Weise zu allem, was wahr und gut, was heilig und gottlich ist, kennt und achtet; ob er es fühlt, welche Obliegenheiten er bei derselben erhalten hat, und ob es sein Bestreben ist, diesen Obliegenheiten Genüge zu leisten?

Doch dieß war ja eben der zweite Punct, auf welchen unser Nachdenken über unsre Beihe vermittelst der Taufe gerichtet senn sollte; ob wir die mit der Taufe verknüpften Pflichten erfüllen, darüber wollten wir und Rede und Antwort geben. Und da ist es denn aus dem bisher Gesagten klar, ob wir für alles Bhe wirklich todt, -ob, wir voll leben für alles Gute sind, dieß sind die beiden Fragen, die wir

uns beantworten muffen.

Daß wir zu einer Zeit getauft worden sind, wo wir nicht wußten, was mit uns vorgieng, und von den Pflichten, die uns aufgelegt wurden, noch keine Vorstellung hatten, kann die Verbindlichkeit, diese Pflichten zu erfüllen, weder aufheben, noch schwächen; wir haben dadurch, daß wir in der Folge, als wir selbstständig und frei handeln konnten, in der Gemeine Jesu geblieben sind, und uns aller der äußern Vortheile, die uns durch die Laufe zu Theil worden waren, bedient haben, die Weiße, die wir als Unmundige erhielten, aus-

brudlich aut geheißen, und mithin auch in bie Berpflichtung eingewilligt, welche bamit verfnupft Unvermeiblich ist also bei einem ernsthaften Machdenken über Diese Weihe Die Frage, ob mir iener Verpflichtung nachkommen; und mithin Die Unterfuchung, ob wir fur alles Bofe wirklich todt find? Wer gestorben ist. ruft Der Apostel im Terte, ber ift gerechtfertigt pon ber Gunbe, ber hat gar nichts weiter mit ihr zu thun. Ift bieß unfer Fall? Beweisen wir burch unsern Wandel, bag wir mit Christo ber Sunde abgestorben, daß wir mit ibm bearaben find burch bie Laufe in ben Lod? Bei euch, bie ihr euch herrichenber Lafter bewußt fent, beantwortet fich biefe Frage von felbft. Dicht abgestorben fend ihr ber Gunde. ibr lebet in berfelben; ber alte Menfch ift bei euch nicht gefreuzigt, er befindet fich in der freieften Wirksamkeit; ber fundliche Leib hat bei euch nicht aufgehort, ihr bienet vielmehr ber Gunde, die in bemfelben berricht, und baber die Werte bes Rleifches, Die euch entehren, baber eure Sinnlichfeit und Bolluft, euer Beig und eure Sabfucht, euer Stolz und euer Uebermuth, euer Sag und eure Reindseligkeit, euer Leichtsinn und eure Sicherheit. euer Unglaube und eure Gottesvergeffenheit; euch hat bie Taufe bis jest noch feine Birfung beworgebracht; nicht einmal Sinn und Bedeutung bat fie bei euch; ihr fend Bundbruchige, welche bie beiligsten Zusagen nicht achten. 3br. bie ibr. frei von groben Ausschweifungen, einen ehrbaren Wandel führet, und ben Ruhm guter Burger und redlicher Menschen behauptet, ihr fonnet allerdings gunstiger von euch urtheilen; ihr ehret bie Pflichten, bie ihr bei ber Laufe übernommen

habt, wenigstens außerlich und vor ben Augen ber Belt. Aber ermaget es mohl, ber Gunde ab geftorben, gang für fie todt, foll ber Betaufte fenn. auch über fein Berg foll fie nichts weiter vermo-Wenn ihre nun nicht laugnen konnet, baß noch manche unordentliche Deigung in euch herrscht; baß ihr im Stillen bald biefe bald jene bofe Luft befriediget; bag ihr euch eine Menge von Bergehunaen erlaubet, bie euch gwar feine Berantwortung por Menschen, aber mohl por Bote und eurem Gewiffen jugieben; bag euer Innres von ben Bewegungen beftiger Leibenschaften, Die euch gu pflichtmidrigen Thaten fortreiffen, gar nicht frei wird; wenn ihre nicht laugnen konnet, bag ihr insonderheit an gewissen Arten bes Bosen noch immer Geschmad findet, und fie mit Bohlgefallen und Beranugen ausübet: ift es bann nicht offenbar, abgestorben fept ibr ber Gunde noch lange nicht; man fann unmöglich von euch fagen, baß ihr fammt Christo ju gleichem Lobe gepflanget, bag ibr eben fo gleichgultig gegen bie Cunde fend, wie er es ift; wie viel Ruhmliches auch in euerm Banbel fenn mag, ben Pflichten, bie ihr bei ber Taufe übernommen habt, leistet ihr noch nicht Benuge. Möchtet endlich felbit ibr. bie ihr wirklich mit Christo gestorben und begraben fend burch bie Taufe, Die ihr einen entschiedenen Widerwillen gegen alles Bofe in eurem Bergen findet und ber Gunde nicht mehr bienet, wenigstens ftets aufmerkfam, ftets vorsichtig und besorgt fenn! Die Neigungen, welche fich fo gern fur bas Bofe erklaren, find noch immer in euch wirksam; noch immer lebet ihr in einem fundlichen leib, und fuhlet ben Ginfluß feiner Unordnungen; noch immer fend ihr mit Reijungen jum Bofen umringt, und in Gefahr, bie icon unterdruckte Sunde wieder in euch aufleben ju feben; und mertet ibre nicht taglich, baß fie neue Berfuche macht, fich eine Bewalt über euch ju verschaffen? Bergeffet es also nie, wer geftorben ift, ber ift gerechtfertigt von ber Gunbe, und arbeitet mit bem größten Eifer baran, mit Christo für sie begraben, und auf immer von ihr geschieden ju fenn. Moge Jeder ernstlich prufen, wie weit er es bier gebracht bat! Lodt für die Sunde ju fenn, gar feine Luft, gar feinen Befallen mehr an ihr ju finden, bas ift bas Riel, welches unfre Beihe vermittelft ber Laufe uns porftedt; wir leiften ben Pflichten, Die fie uns auf legt, nur bann Benuge, wenn wir unablaffig bemubt find, diesem Ziele naber ju fommen.

Doch eben so ernstlich baben wir zu unterfuchen. ob mir voll Leben für alles Gute, find? Denn Christo auch in der Auferstehung gleich zu fenn, in einem neuen leben mit ibm gu mandeln, in feiner Bemeinschaft Gotte zu leben, baju verpflichtet uns die Laufe, das habt ihr gefeben: nur fur bas Bahre und Bute, nur fur bie beiligen Endzwecke Gottes follen wir vorhanden fenn und mirten. Laffet uns mobl gufeben, DR. Br., bag wir uns hier nicht felbst ichmeicheln. baß wir gemiffe, an fich ruhmliche Beftrebungen, welche wir bei uns mabrnehmen, nicht etwa für bas neue leben balten, ju welchem uns die Laufe Du fannst von Zeit zu Zeit eine Beseelen soll. pflichtmäßige Bandlung verrichten, und in beinen Werhaltniffen manches Nugliche mirten aber barum lebft bu noch nicht fur bas Bute; bas neue Leben, ju welchem die Laufe verpflichtet, bleibt fich immer gleich, und bort nie auf, fich burch

ruhmliche Thaten ju außern. Du fannft mande Pflichten, mit großem Gifer erfullen, fannft tren in beinem Beruf, ober menschenfreundlich und mobithatig, ober genecht und ordnungsliebend, ober makig und nuchtern, ober andachtig und fromit fenn; aber barum lebft bu noch nicht fur bas Bute; bas neue leben, ju welchem bie Laufe vetpflichtet, ubt alles, mas recht ift, mit gleichem Cifer, und lagt teine Obliegenheit unerfullt. Gelbft bes Bestrebens, alles zu leisten, wozu bu eine Berbindlichfeit haft, fannft du bir bewußt fenn, und noch immer nicht für bas Gute leben; benn ift es Gigennus, mas bich babei leitet, geborchft bu ungern und mit beimlichem Widerwillen, truge bich bein Berg und beine Reigung zu etwas gang anderm: ift bein Wohlverhalten bann nicht vollig werthlos; ift es nicht am Lage, bag bu Gotte nicht freudig lebeft, Sondern fclavisch Dieneft, und aus Gewinnfucht fchmeichelft? Gin reiner, freier unablaffiger Gifer, ben Willen Gottes ju thun, ihn aus Dankbarkeit und liebe zu erfullen; ihm nach feinem ganzen Umfang, und ohne alle Musnahme zu beobachten, ibm mit einer Unftrengung und Gelbstverlaugnung ju gehorchen, ber fein Opfer zu ichmer ift: bas ift bas neue leben, zu welchem die Taufe verpflichtet, bas beift Botte leben in Chrifto Jefu unferm Berrn. Richt umfonft nennt ber Apostel Diesen Gifer für bas Gute ein neues leben; Menschen von gang andrer Urt, recht eigentlich neue burch bie Rraft und Onabe Gottes veranderte Geschopfe muffen wir geworden fenn, wenn es in uns vorbanden fenn foll; wir muffen anders benten, empfinden und wollen, als gewöhnliche Menschen; wir muffen uns einer Uebereinstimmung mit Chrifts

und einer Bemeinschaft feines Sinnes bewußt werben, wobei wir sagen konnen: fo lebe nun nicht ich, fonbern Chriftus lebet in mir. Es ist ernsthaft, M. Br., was ich bier behaupte! Eine Ceremonie, Die feine Bebeutung bei uns hat: eine Beibe, die ohne alle beilfame Rolgen fur uns geblieben ift; eine Bufage, Die wir zu erfullen noch gar nicht angefangen haben; ein Belubbe, bas uns nichts nugen tann, bas uns'im Begentheil zu einer besto größern Berbammniß gereichen muß, ift unfre Laufe, wenn wir feine Spur Diefes neuen lebens bei uns finden, wenn wir uns noch gar nicht bemuht baben, mit Chrifto Gotte gu leben. Laffet uns alfo tief in unfre Bergen bliden; laffet uns genau erforschen, mas wir in Demfelben mahrnehmen; und ohne Aufschub, laffet uns bafur forgen; bag bas neue leben, welches jeben Betauften befeelen foll, auch in uns erwache, und fich immer glucklicher in uns entwickele.

Und bamit uns fein Gelbstbetrua bethore. fo laffet und beim Dachbenten über unfre Beibe vermittelft ber Laufe noch untersuchen. ob wir bie baraus entspringenden Bortheile genießen; ober, welches einerlei ift, ob wir uns in der Gemeinschaft mit Chrifto gludlich und in ber hoffnung unfrer Unfterblichkeit felig fühlen? **Uufnah** me gur innigften Gemeinschaft mit Jefu, ift unfre Beibe vermittelft ber Taufe, D. Br., burch fie werden wir Mitglieder feiner Gemeine; burch sie nehmen wir Theil an feinem Tob und an feinem leben; durch fie erlangen wir Unfpruch auf alle bie Segnungen, bie er erworben bat; burch fie treten wir in ein Berbaltnif mit ihm. das eben so ehrenvoll und auszeichnend, als er-

wunscht und vortheilhaft ift. Saben wir bievon Erfahrungen? Gind uns bie heilfamen Folgen ber Laufe fuhlbar geworben? Salten wir bie Detbindung, in die wir als Getaufte mit Chrifto getommen find, im Ernfte, und nach unfrer inniaften Ueberzeugung fur bas größte Glud, bas uns auf Erden miderfahren ift? Wenn ihr bie Erde mit bem erhabenften und beiligften Wefen, bas jemals auf Erden erfchienen ift, mit bem Gobne Gottes Gemeinschaft zu haben, zu schäßen wiffet; wenn ihrs mit Dank, erkennet, bag ihr schon als Sauglinge in den Schoos einer Verbruberung tamet. mo ihr mehr außre Wortheile, mehr Mittel bes Unterrichts und ber Bilbung, mehr Ermunterungen und Antriebe gum Guten vorfandet, als anbern Menschen gewährt sind; wenn ihre mit Rub. rung empfindet, bag es reine Erkenntnig Gottes, baß es Bergebung ber Sunde, daß es Rraft ju allem Buten, bag es Freudigfeit und hoffnung Au. Bott, daß es Eroft unter allen Umftanben und himmlische Beruhigung ift, was ihr als Betaufte burch Christum erhalten konnet; wenn ihr wirklich Bebrauch von biefen Boblthaten gemacht habt, und burch bas licht bes Evangelit weiser, burch ben Beift bes Evangelii beffer, burch bie Berbeigungen bes Evangelii muthiger und getroftet gemorben fent; wenn es eben baber bringenbes Beburfniß fur euch ift, euch eures Berhaltniffes mit Jefu taglich bewußt zu werben, euch feiner und feiner Bermittelung unter allen Umftanben gu freuen, und es euch vorzuhalten, wie glucklich euer Buftand burch ihn geworden ift: bann fend ihr nicht umfonft getauft; bann verbreiten fich die mohlthatigen Folgen eurer Weihe über euer ganges Thun und leben; bann ift ber große Endameck erreicht,

ber durch diese Weise erreicht werden foll. Moge es das innige lebendige Gefühl eures herzens senn, M. Br., was ich hier ausspreche; moge es euch langst aus Erfahrung bekannt senn, welchen Segen, welches unaussprechliche heil die Gemeinsschaft mit Jesu allen gewährt, die ihm durch bie

Laufe geweibt find!

Dann werdet ihr euch auch burch bie Boffnung ber Unfterblichfeit felig fub-Dicht umfonst ruft ber Apostel in unferm . Sert: wir miffen, baß Chriftus, von ben Lodten erwedt, hinfort nicht firbt, ber Sod wird binfort über ibn nicht bert-Ichen. Sind wir nehmlich, wie er fich vorhet ausgebruckt batte, burch bie Laufe fammt Chrifto gepflanget ju gleichem Tobe; fo werben fie auch ber Auferstehuna geleich fenn, werden Theil an feinem Leben baben, werben einen Zustand erwarten burfen, mo auch wir nicht mehr fterben, wo ber Tob auch uber une nicht weiter berrichen wird. Denn bas Aft je gewißlich mabr, fterben mir mit, fowerden wir mit leben, bulben mir mit, fo merden wir mit berrichen. Diefer hoffnung muffet ihr jest schon fenn, geliebte Bruber, wenn ihr die Wortheile eurer Beihe vermittelft ber Laufe genießet. Dann febet ihr euch mit einem Metter und herrn in Berbindung, ber ben Seinen bas ewige Leben geben, und felig machen fann immerbar alle, bie burch ibn qu Gott Fommen. Dann fühlet ihr euch zu Pflichten berufen, die sich vollkommen nicht anders erfüllen laffen, als burch einen immermabrenden ewigen Fortschritt. Dann ift euch ein Biel vorgestedt, bas außer ben Grengen ber Reit in ber Emigfeit

liegt, bas euch immer bober fubren, euch Gott und Christo immer naber bringen foll. Sind mir voll M. Br., von biefer großen lebendigen Soffnung; erhebt fie uns uber affes Sichtbare und Wergangliche jum himmel und zu einer beffern Belt; fartt fie uns gym Gieg über alle Uebel ber Erde und über ben Tod felbst: fo fuhlen wir bie Rraft, fo genießen wir ben Gegen unfrer, Beibe vermittelft ber Taufe, wir find bier icon felia. Darum, lieben Bruber, thut befto mehr Rleif euern Beruf und eure Ermablung fefte ju machen; benn mo ibr foldes thut, werbet ihr nicht ftraudelns und also wird euch reichlich dargereicht merben ber Gingang ju bem emigen Reich unfersheren und Beilanbes Left Chrifti. Da vereinige Gott uns, feine Gemeis beten, einft alle jum Genuß einer emigen Gelica feit; : Amen.

#### XXVII.

# Am siebenten Sonntage nach Trinit.

Epistel: Rom. VI. v. 19-23.

s giebt keinen Vorwurf, M. 3., ben man ber mahren Lugend, ber gemiffenhaften Erfullung aller unfrer Pflichten, mit mehrerem Scheine maden fann, und wirflich gemacht bat, als bie Be-Schuldigung, fie tonne nicht mit ber mabe ren Rlugheit besteben, wer ihr immer trem bleiben wolle, febe fich baufig genothigt, als ein Thor ju handeln, und fein Glud gleichsam von Bergleichet bas Berhalten eines fich zu ftogen. Tugenbhaften mit bem Benehmen eines Rlugen, und es wird euch flar werden, wie bedeutend diefer Bormurf ift. Der Rluge verfagt fich feinen Benug, ben er haben fann; ber Tugenbhafte bingegen, muß fich einmal uber bas andre ju einer Selbstverläugnung entschließen. Der Kluge laßt fich teinen Bortheil entgeben, ber fich ihm barbietet; ber Lugendhafte bingegen muß oft bas großte Blud verschmaben, weil fich fein Gewiffen bawiber erflart. Der Rluge fann fich jedes Mittels bedienen, bas ibn jum Zwecke führt, ber Tugendhafte bingegen muß oft gerade bie wirksamften ungebraucht laffen, weil fie nicht rechtmäßig find. Der Kluge bezieht alles nur auf Tich, und arbeitet unablaffig an feinem Bobifenn; ber Tugendpafte hingegen muß haufig sich selbst vergessen, und sich dem Wohl Under widmen. Der Kluge weiß sich endlich von jeder Obliegenheit loszumachen, die ihn beschweren, oder allzuviel koften könnte; der Tugendhafte hingegen gehorcht seiner Pflicht unter allen Umstanden, und bringt ihr das Theuerste, selbst sein Leben zum Opfer. Und so darf man sich denn nicht wundern, daß er in allen Dingen zurückleibt; daß er fast nie das glanzende Glück macht, zu welchem der Kluge gelangt; daß er es wenigstens erst spat und durch die mühsamsten Unstrengungen dahin bringt, woshin der Kluge schon früh und ohne sonderliche

Beschwerben gefommen ift.

Die Erfahrung bestätigt alles, mas ich jest gefagt habe, und scheint die Behauptung, baß Lugend und Rlugheit in einem Wiberspruche mit einander fteben, außer allen Zweifel au feben. Denn überschauet in bem gangen Umfange ber Reiten die Chrwurdigen, Die fich burch ihre Eugend ausgezeichnet haben. Rur Wenige von ib. nen maren glucklich und reich; nur Benige bate ten ein Loos, bas man fich munfchen mochtes und gerade die Ebelften, gerade die, beren bie Welt nicht werth war, rangen am meisten mit Widerwartigkeiten aller Art, und fielen als Opfer ihrer Rechtschaffenheit; fie ermableten nebm. lich viel lieber, mit bem Bolte Gote tes Ungemach zu leiden, benn die zeite liche Ergobung ber Sunde zu haben. Und die Glucklichen, Die jede Freude des lebens genießen; die alles haben, mas ihr Berg munichen fann; benen jebe Unternehmung gelingt, fie fen auch noch fo fuhn; bie fich aus ber Dunkelheit und bem Staub auf jeben Gipfel ber Macht

und der Spre, oft bis zu Thronen emporischwingen; wer sind sie, wenn man sie genauer betrachtet? Gewöhnlich werdet ihr Menschen in ihnen sinden, die es mit dem, was recht ist, so genau nicht nehmen; die immer nur das wählen und thun, wobei sie ihren Vortheil sehen; die sich nicht gescheut haben, in entscheidenden Augenblicken sich auch schändlicher und grausamer Mittel zu bedienen, ihr werdet Menschen in ihnen erkennen, die an der Hand einer verschlagnen, alles wagenden und alles benußenden Klugheit dahin

gefommen find, wo ihr fie jest erblichet. " Und doch behauptet Paulus, ber Apostel , Jefu, in bem Tert, uber ben ich jest fprechen foll, etwas ganz anders, M. 3. Die Lugend, wie sie das Evangelium Jesu forbert, erklart er für die einzige mabre Rlugheit; er verfichert, auch für feinen Bortheil tonne man nicht beffer forden, als wenn man fie bem kafter vorziehe; und er ift feiner Sache fo gewiß, er fpricht mit eis ner fo großen Zuperficht, daß er bie Chriften gu Rom, an die er ichreibt, ju Zeugen feiner Behauptung nimmt, und fich gerabehin auf ihre eigne Erfahrung beruft. Gelingt uns, bie wir bas Evangelium Jefu predigen, nicht, mas bem Upo-Rel gelungen ift; tonnen wir die Ueberzeugung, mer ber Lugenbhafte und Fromme fen wirklich Mug, er allein verstehe sich auf seinen wahren Wortheil, bei euch nicht hervorbringen und befestigen: fo find alle unfre Unstrengungen vergeb. lich; fo bleiben unfre, Ermahnungen zu einer wahren Besserung ohne Rraft; so wird euch bas tafter burch scheinbare Wortheile bethoren, fo oft es will. Wie konnte ich mir also die Gelegenbeit, welche mir ber beutige Tert giebt, euern unorbent.

unordentlichen Reigungen die Ausflucht, als ob Tugend und Klugheit in Widerspruch sepen, zu benehmen, entgehen lassen? Möge euch Gott selbst über euern wahren Vortheil aufklaren; möge er euch überzeugen, daß er nie euern Schaben von euch verlangt; möge es euch immer einleuchtender werden, sein heiliges Geses, wie ernst und streng es auch ift, sen bennoch die Anweisung, die eine zig sichre und besser Anweisung, zu einer dauerhaften und ewigen Wohlfahrt. Wir wollen ihn um diese Gnade gemeinschaftlich bitten in stiller Andacht.

#### Epistel: Nom: VI. v. 19-23.

Der Zwed bes Apostels bei ben Borten. bie ich euch jest vorgelesen babe, DR. 3. , ift nicht su vertennen, er will ben Gag beweifen, baf man bie Lugend bem lafter'schon aus Rtugbeit vorgieben muffe. Freilich follte man, um fich ber Tugenb ju wibmen, biefer Betrachtung gar nicht bedurfen. Die Lugend hat schon an sich einen so boben unendlichen Werth. und die Berbindlichkeit, nach ihr ju ftreben, ift bei einem vernunftigen Beschopf, ift bei einem Christen insonderheit, so unerläßlich, daß wir fie mablen mußten, wenn auch fein Borthell fur unfre Sinnlichkeit bannt verknupft mare. ber Apostel nimmt auf biese Sinnlichkeit Ruck. ficht; ich muß menichlich bavon reben, fagt er gleich anfangs, um ber Schwachbeiteures Rleisches willen. Goll fich nehmlich ber finnliche Menfch zur Ausübung bes Guten entichließen, foll er fich bie Unftrengungen und Opfer gefallen laffen, welche bie Tugend forbert: fo muß man ibm geigen tonnen, er verliere babei nichts; D. Reinh. Preb. 2ter Band, 1806.

was die Tugend koste, vergüte sich reichlich; selbst ber Klugheit sen es gemäß, sie dem taster vorzuziehen, weit sich nur durch sie eine mahre und bleibende Wohlfahrt erlangen lasse. Diesen so wichtigen, für unste Schwachheit unentbehrlichen Beweis sührt der Apostel in unserm Terte eben so einleuchtend, als nachdrucksvoll. Man mag, dieß sind die drei Grunde, deren er sich bedient, man mag Lugend und taster als Zustande bestrachten; oder auf ihre Früchte sehen; oder ihre Früchte sehen; der gemäß, das taster zu flieben, und sich der Lugend zu besteißigen, Lasse, und siese Grunde nach Anleitung unsers Tertes genauer kennen lernen.

Buftanbe, bleibenbe Berfaffungen unfers Geiftes und Bergens find Tugend und lafter. M. Soll baber entfchieden werden, ob es fluger fen, fich gu jener, ober gu biefem gu entichlieffent To ift por allen Dingen ju überlegen, mas fie als Buftanbe find, ob man fich bei bem einen ober bei bem andern beffer befinde? Der Apostel behauptet, ichon als Zustand fen die Eugend weit munichenswerther, als bas lafter, und mas er bare über fagt, ift entscheidend. Er beruft fich nehmlich barauf, bas Lafter fen Gefeglofiateit. und bie Tugend Ordnung; bas tafter Sclaverei, Die Tugend Freiheit; boret, wie er beide Puntte ins licht fest. Gleich wie ibr enre Glieber begeben babt, fagt et ben Chriften ju Rom, zu Dienfte ber Unreinigfeit, und von einer Ungerechtia feit jur andern: alfo begebet num aud eure Glieber ju Dienfte ber Gerechtigefeit, bag' fie beilig werben. Es fallt in Die Mugen, als einen Dienft, ber feine Regel bat

wo man von einer Ungerechtigkeit zur andern bingeriffen wirb, wo man fich balb zu biefem, balb zu jenem Berbrechen entschließen muß, mo man nicht wiffen fann, ju welchem Digbrauch feiner Rrafte, ju welcher Berabmurbigung, ju melder Schandthat man in ber nachlten Stunde genothigt fenn werde; mit einem Borte, als Befeglofig. teit befchreibt ber Apostel bas lafter; ein schmantenber, unfichrer, mit Unregelmäßigfeiten aller Art verfnupfter Buftand ift es ibm. Und hat er nicht recht? Konnet ibre laugnen, ihr alle, Die ibr noch ungebeffert fend und bem lafter bienet, baf ibr ohne Plan und Regel babin lebet, bag ibr Das Spiel eurer Reigungen und Lufte fend, bak ihr von ben außern Ginbruden, und ihrem gufalligen veranderlichen Unftog abhanget, bag ibr feblechterbings nicht miffen fonnet, mas eure Leibenichaft, und ber Reis ber Berführung, und bie Gewalt ber Umftanbe aus euch machen merben? Und fallet ihr nicht wirklich eben baber von einer Ungerechtigkeit in die andre? Muffet ihr euch nicht balb erniedrigen und wegwerfen, um euern 2med zu erreichen; balb Gemalt gebrauchen und Andre mißhandeln, um eure Unmagungen durchaufegen; balb lugen und betrugen, um euch ju entschuldigen und ber Strafe ju entfliehen; balb in Die Berbrechen Undrer einwilligen und Theil baran nehmen, um nicht von ihnen verrathen ku merben; febet ibr euch nicht baufig ju Bandlungen gezwungen, bie ihr felbft verabscheuer, bie ihr mit Rurcht und Schrecken verrichtet? Und ein folder Ruftand mare gludlich? Wer feiner fo wenig machtig ift, wer nicht im minbesten bafur fteben kann, ob er nicht in ber nachften Stunde eine Ausschweifung, ober wohl gar ein grobes Ber-

brechen begeben wird, wer fich fchlechterbings an - feine Regel ju balten vermag, fonbern fich gang bem Untrieb frember Urfachen überlaffen muß. ber konnte fich mohl befinden, ber mare nicht ichon Diefer Gefehlofigfeit megen ein elendes bebanernswurdiges Gefchopf? Betrachtet bagegen Die Tugend. Sie ift Ordnung; ein Zustand, wo alles feine fefte, bestimmte, unabanverliche Regel bat. Beilig ju merben, bas ift biefe Regel, fo brudt fie ber Upostel im Terte aus. Diemit ift aber fo beutlich, fo genau beschrieben, mas unter allen Umftanben gefcheben foll, baß ber Engenbe hafte nie ungewiß ist, was er fepn und thun werde. Soll er fein Inntes, seine Gedanken, merbe. Empfindungen und Wunsche anordnen; er sucht beilig zu werben, alles Bofe mit ber Burgel bei fich auszurotten, bas entscheibet alles. handeln und feine Rrafte gebrauchen, es fen für fich. ober für Unbre; er sucht beilig zu merben, überall ben Billen Gottes nach bem Mufter Jefu gu erfullen, bamit ift alles festgefest, mas er ju thut bat. Goll er genießen, und fich bes Buten bebienen, bas ibm bargeboten wirb: er fucht beilig zu werben, Gott urd Jefum auch in ber Freude gu ehren, bas balt ibn in ben Schranfen ber Soll er Leiben und vernunftigsten Dagigung. Beschwerben erdulben: er sucht beilig zu merben. und fich Gott und Jefu in allem zu unterwerfen. bas verwahrt ihn vor aller Ungebuld, und erfüllt ibn mit Standhaftigfeit und Muth. Miemand weiß beffer, woran er ift, Niemand bleibt fich unter allen Umftanben mehr gleich, Diemand genießt fo viel inneren Brieden und eine fo wohlgearin-Dete Rube, als ber Tugenbhafte. Und einen folden Zustand, eine folde gleichformige,

bige, und wohlthatige Berfaffung ber milben Befeglofigkeit bes tafters vorzugieben, mare nicht

ber Rlugheit gemaß?

Rumal ba bas lafter noch überbieß Sclaverei und die Tugend Freiheit ift. Denn baibr ber Sunde Rnechte maret. fahrt ber Apostel fort, ba maret ihr frei pon ber Berechtigfeit. Bur einen Sclaven erflart er jeben tafterhaften, und bas tafter für Rnechtschaft. Und bas ist es auch; es ist bie unmurbiafte und bartefte Sclaverei, Die fich benfen laft. Rann man fchimpflicher erniebrigt, und tyrannischer beherrscht werden, als der Wollustiae von feiner leidenschaft, die ihn auch wider feinen Willen ju Ausschweifungen fortreißt; als ber Beibige von seiner Sabsucht, Die ihn zwingt, alles ungenoffen zu laffen, mas er zusammenrafft; als ber Chraeisige von seiner Berrichsucht, Die ihn zu ben mubfamiten Unstrengungen fpornt, und nie rubig merben laft; als ber Rachgierige von feiner Erbitterung, die ihm jebe Freude vergallt, und zu ben größten Gewaltthatigfeiten nothigt; als ber Bofewicht von feiner Verkehrtheit, Die fein ganges Befen burchdringt, und ibn von einem Berbrechen in bas Andre fturst? Einer unordentlichen Reigung nicht widerstehen, einen Trieb ber Matur nicht beschränken, eine bose Begierbe nicht maßigen konnen, bas beißt eben lafterhaft fenn: Dangel an Freiheit, ichimpfliches Unvermogen, traurige Abhangigteit ift ungertrennlich von Diesem Zustande; er ist ohne Ausnahme Sclaverei. Wer Sunde thut, fagte baber ber Berr felber, ber ift ber Gunbe Rnecht. Rann es aber ber mahren Klugheit gemaß fenn, einen folchen Bufant zu mablen, ober in demselben zu beharren?

Giebt es nicht Augenblicke, mo ihr eure Retten felbft mit Abichen betrachtet, ihr lafterhaften; mo ihr es tief und fchmerglich fuhlet, wie elend ibr . fept; mo fich bie Gehnsucht nach Freiheit machtig in euch regt? 'Aber biefe, M. Br., biefe tann nur bie Tugend gemabren; fie allein ift mabre Freiheit. Dicht umfonft rief ber Berr: fo ihr bleiben werbet an meiner Rebe, fo merbet ihr bie Babrbeit erfennen, und bie Bahrheit wird euch frei machen. Ausgerottet hat ber, ber bem Evangelio Refu geforcht, jede wilbe Leibenschaft; alle feine Reigun. gen unterwerfen fich ber Bernunft; er folgt bei allem, mas er thut, nicht blinden Untrieben, fonbern eignen Entschließungen; er wird nie von einer fremden Gewalt in Bewegung gefest, fonbern banbelt eigenmächtig und mit freier Babl. Und daber bie Besonnenheit, die ibm eigen ift. Die Rube, Die ihr an ihm mahrnehmet, Die Ueberlegung, burch bie er fich auszeichnet, bie Burbe, Die ibn über alle Sclaven bes Lafters erhebt, Die Macht, die er über fich felbst behauptet, und ber reine Genuß, die innige Zufriedenheit, Die ibm bas Befühl feiner Freiheit gemabrt. Jebes Wort mare verloren, momit ich euch beweisen wollte, es fen weit vernünftiger, Diefe Freiheit zu mablen, als ein Sclave bes Lafters ju fenn. Man barf nur unparteiifch urtheilen, und es tann tein Zweifel ubrig bleiben, ichon aus Klugheit muß man bie Tugend bem tafter porgieben, wenn man fie auch nur als Buftanbe betrachtet.

Laffet uns nun einen Blick auf ihre Früchte werfen. Der Früchte bes laftere, bas ifts, worauf ber Apostel in unserm Terte binzeigt, muffen wir uns vor uns felber ich amen. ba uns die Früchte ber Tugend mit ebler Bufriedenheit erfüllen; die Früchte des tafters bringen uns auch bei Andern Schande, die Früchte der Tugend hing gegen begleitet die Achtung und ber Beifall unfrer Mitmenfchen.

Bas hattet ihr, fragt ber Apostel in unferm Tert, gu ber Zeit, als ihr ber Sunde Rnechte maret, fur Frucht? 3mar furs. aber voll Rachdruck ist die Untwort, Die er barauf giebt: ber ibr euch jest ich amet, fagt. er; andre Fruchte, bestauptet er, fann bas Lafter unmöglich bervorbringen, als folche, über die man por fich felbst errothen muß. Wie mabr ift biefe Bemertung, M. Br., man mag auf ben Gebefferten feben, ober ben lafterhaften felbft betrachten! Daß ber gebefferte Menfch mit einer Reue, Die fein ganges Berg burchbringt, mit einer Schaam, bie ihn auf bas empfindlichste bemuthigt, an jebe Bergebung, ber er fich bewußt ift, an jeden Musbruch lafterhafter Reigungen gurudbentt, wer weiß bas nicht? Jemehr er im Guten gunimmt, je reger und garter fein finnliches Befühl wird; befto lebendiger wird ber Abicheu, womit er feine ebemaligen Gunben betrachtet, besto tiefer fcmergt es ibn, einft fo thoricht, fo pflichtvergeffen, fo berabgemurbiget gemesen zu fenn. Und giebt es nicht Augenblicke, mo fogar ber Lafterhafte mitten in feinem Laumel fich vor fich felber fchamt? Ballt es ibm nicht zumeilen ichmer aufs Berg, wie niebertrachtig und verachtlich er ift? Zeigt ibm fein Bewissen, Die Schmach und Schande, Die er verbient, nicht oft mit bem größten Ernft? Rublt er, beffern Menfchen gegen über, und in Bergleidung mit benfelben, nicht juweilen Ginen Biber-

willen gegen fich felbft und einen Abfcheu. ber ibn zu Boben brudt, beffen er fich auf teine Beife ermehren fann? Ift es aber flug in einem Ruftanbe zu leben, beffen man fich nicht bewuft werden tann, ohne fich felbft verachten ju muffen? Welche Zufriedenbeit gemabren bagegen die Kruchee ber Tugend! D wenn ihre je empfunden habt. mit welchem Bochgefühl man sich nach einer quten That feiner bewußt wird; mit welcher Genugthung man noch einmal überschaut, mas men au Stande gebracht bat; wie es den Beift erquickt. wenn er fich fagen fann, er habe feine Pflicht erfullt, und jum Gegen fur bie Belt gewirft; mit welcher Freudigkeit man ba zu Gott aufblickt, und feines Wohlgefallens ,ich troftet; wenn ihr biefen Krieben ber Seele, Diese Wonne einer bobern Belt auch nur einmal gefoftet habt: fo brauche ich euch nichts weiter ju fagen: fo miffet ihr es langft, nur ber ift flug, nur ber meint es mit fich felber gut, ber fich unablaffig bestrebt, beffer ju werben, ber jeden Lag feines Lebens mit guten Banblungen bezeichnet. Es bleibt emig mabr. ber Lafterhafte kann nie ernstlich an sich felber benfen, ohne von Schaam ergriffen ju merben; er traat eine Quelle bes Migvergnugens, er tragt eine Bolle in seinem Bufen. Wie getroft macht bagegen ben Tugenbhaften jeber Blick in fein Innres; ba regt fich fein beunruhigenber Worwurf; ba zeigt fich nichts, beffen er fich zu fcamen batte; bas Zeugniß feines Gemiffens recht fertigt ibn ; ber himmel wohnt in feiner Geele.

Und wenn wir nur auf Andre fehen, wenn wir überlegen, welche Eindrucke bie Früchte bes Lasters und ber Tugend bei ihnen machen; beftatigt es sich ba nicht von neuem, bag wir bie Tu-

gend bem lafter ichon aus Rlugheit vorziehen muffen? Denn es ift offenbar, D. 3., auch bei Unbern bringen uns bie Rruchte bes Yafters Schanbe, ba bingegen bie Kruchte ber Eugend von ber Achtung und bem Beifall unfrer Mitmenfchen -begleitet werden. Gin guter Rame, Die BBerthichabung, und bas Bertrauen Unbrer find unter allen Gutern des Lebens die wichtigsten; alle Bernunftige und Unbefangene ftimmen bierin mit eine ander überein. Bei ber Ausübung einer mabren Lugend kann euch bieses Gluck unmöglich entgeben. Die Achtung berer, die felbft tugenbhaft find, ift euch bann gewiß; ibr fend gefinnt, wie 'fie; und biefer Sinn ift ihnen ju ehrmurbig, bie Sache, die ihr befordert, ift ihnen ju heilig, bet Eifer, mit welchem ihr wirtet, ift ihnen ju wichtig, als daß fle euch nicht mit Zuneigung und Beifall betrachten, als baß fie euch nicht Beweife ihres Wohlwollens geben, als baß fie euch nicht benen beigablen follten, mit benen man fich vereinigen, die man auf alle Weise auszeichnen und unterstüßen muß. Gelbst bie Ungebefferten und lafterhaften werdet ihr nothigen, euch menigftens Berechtigfeit miberfahren ju laffen. Gie fonnen euch eine Zeit lang verkennen; tonnen euch haffen und bruden, weil ihr fie beschämet, und ihnen im Bege fend: bag ihr beffer fend, als fie, bas muffen fie fich wenigstens beimlich gesteben; auch wie ber ihren Willen muffen fie eure Unschuld, eure Rechtschaffenheit, und eure mobithatige Wirksamfeit achten; und beburfen fie Rath und Bilfe, baben fie Menschen nothig, auf die fie rechnen konnen, sie werden euch allen Mitgenoffen bes tafters vorziehen, sie merden such ein Wertrauen

widmen, bas fie auf feinen Ungebefferten fegen, fie werben burch bie That felbft beweifen, welche tiefe Uchtung, welche reine Chrfurcht gegen eure Tugend in ihrem Dergen ift. Schmach und Schande trifft bagegen ben Lafterhaften fpater ober fruber. Much bei ber größten Berfchlagen. heit wird er bie Belt nicht immer taufchen: man wird es endlich merten, wie, man mit ihm baran ift; berrichenbe Leibenschaften find zu beftig, als baß fie fich nicht felbit verrathen follten; ein bo-Ser vertehrter Sinn handelt ju regellos, und überlaft fich wilben Musschweifungen zu unvorficheig. als baß er gang verborgen bleiben tonnte. Ber foll euch aber achten, urtheilet felbft, wer foll mit euch gufrieben fenn, ibr alle, Die ein folder Sinn befeelt? Daß beffre Menfchen euch bloß bedauern tonnen, euch wohl gar verachten und mit Abfcheu betrachten muffen, fühlet ihr felber. Aber nicht ginmal ben Beifall eures Bleichen werbet ihr erhalten. Solche Menschen Schaken euch eben fo menia; fie fennen bie ichabliche Matur bes Lafters gu gut, als baß fie Bertrauen zu euch faffen tonnten; fie tabeln Rebler, Die fie felbft an fich baben. fobald fie fie an Unbern gewahr werben: und Riemand wird euch ftrenger beurtheilen, tiefer verachten, und bittrer haffen, als eben fie. Rann es bei folden Umftanden zweifelhaft fenn, man mahlen muß, wenn man fich mit Rugheit betragen will; ift ber Gewinn bei ber Tugend nicht ficher und unschasbar, und ber Schabe beim lafter nicht eben fo gewiß und unermeßlich ?

Doch bieß ist eben ber britte Grund, mit welchem ber Apostel im Terte beweiset, bag man Die Tugend bem Lafter schon aus Klugheit vorgieben muffe; er beruft fich auf bie Rolgen

von beiden und auf ihren Ausgang: Das laster endigt nehmlich unabandere lich mit Jammer, und die Eugend mit Segen; jenes mit unabsehlichem Elend; und dieses mit einer Seligkeit, die al

le Erwartung übertrifft.

Das Ende ber Gunde, ruft ber Apoftet in unferm Tert, ift ber Tob, ift Nammer und Elend aller Art. Diemand berufe fich, um ben Ausspruch bes Apostels zu miberlegen, auf bas große Blud ber Gottlofen, auf ben Ueberfluft, in meldem fie ichwelgen, auf die Dacht, Die fie an fich reifen, auf die Berrlichkeit, in ber fie leben, auf ben Ruhm, ben fie beim Tobe gurucklaffen. Bas ift benn Babres an bem Beil, welches bas Lafter gewähren foll? Gelingt es benn allen Lafterhaften, reich und machtig, und gludlich gu werben? Wie bie ungeheure Menge berer, bie burch ihre Berichmendung verarmen, burch ibre Unordnungen alle Achtung verlieren, burch ibre Schandthaten fich brandmarten, burch ihre Musfcmeifungen fich ins Grab fturgen, burch ibre Berbrechen fich wohl gar offentliche Uhndungen gugieben, und unter bem Rachichmerbe ber Berechtigfeit fterben, bas Schreden erregenbe Beer biefer Elenden mare für nichts zu rechnen; es mare nicht offenbar, bag unter taufent Sclaven bes Lafters faum Giner ungestraft bleibt, und bas Blud erreicht, welches man von bemfelben erwartet; ber Ausspruch bes Apostels, bag Lob, baß Nammer und Elend bas mabre Ende beffelben ift, bestätigte fich nicht taglich por unfern Augen? Und die Wenigen, welche burch ihre Laster gluck. lich merben, find fie benn, mas fie zu fenn fchei-Bie, mit einem vermundeten Bewiffen nen?

tonnten fe rubig und beiter genieffen? Macht, bie fie unrechtmäßiger Beise besigen, bei ber fie ben Reid und bie Rache ihrer Mitmenichen zu fürchten haben, konnte fie glucklich maden? Gie fonnten fich einer Ebre und Berrlich. feit freuen, welche Die Rurcht ihrer Berbrechen Ift, ber fie nach ihrem eignen Befühl vollig unmurbig find? Sie follten zu eben ber Reit, mo fie jeber irbifche Glang umgiebt, nicht balb von ibren unersättlichen Leibenschaften, balb von ben Bormurfen ihres Gemiffens, balb von ben Schreden ber Bufunft gefoltert und gequalt werben? Der Tob, betrachtet die Sache, wie ihr wollet. ber Lob ift bas Enbe bes lafters, Jammer und Elend ift die unausbleibliche Folge beffelben. Richt meniger gemiß ift, mas ber Apostel von ben Rolgen ber Lugend hingufest. Run ihr aber fen b pon ber Gunde frei, und Gottes Rnech. te worden, fagter, habt ihr eure grucht, bas ibr beilig merbet, bas Ende aber bas emige Leben. Denn welche Erbebung bes Beiftes, welchen Frieden ber Geele, melchen Troft unter allen Umstanden gewährt bas Bestreben, beilig zu merben; zu welchen Bortheilen im Mueftern, ju welcher Ehre vor Gott und Menfchen, ju welchem froben, ungeftorten Benuß alles Buten führt biefe Beiligung; wie ordnet fie bie Begenwart, welche Erinnerungen Schenft fie aus ber Vergangenheit, und mit welchen Aussichten erfüllt sie die Zukunft! lasset es senn, daß ben Tugenbhaften ber Daß ber Belt trifft, baf man ihn verfolgt und brudt, daß er mit unverschulbeten Wibermartigfeiten ju fampfen bat, bag et ber Pflicht fein Leben jum Opfer bringen muß. Dieß ist zuerst nicht immer ber Kall; benn un-

sählbar ift die Menge guter Menfchen, bie von allen diefen Uebeln wenig oder nichts erfahren, bie bas gange Blud ihres tugendhaften Wanbels asnießen. Und hernach wer hat mehr Rraft, folche Uebel ju ertragen; mer bat mehr Mittel, fich Diefelben zu erleichtern; mer bat mehr Quellen bes Troftes und ber Erquidung, die ihm unter allen Umftanden offen fteben, als der Tugenbhafte? Ber kann noch überdieß mehr darauf rechnen. baß feine Umftande eine beffre Wendung nehmen. daß feine Unschuld ans licht fommen, baf feine aute Sache fiegen merbe, als gleichfalls Er: und laft fich irgend ein Glud ber Erbe mit einem folden Stege vergleichen? Geget enblich bas Auegerfte, nehmet an, er werbe bas Opfer feiner Bflicht: nicht umfonft fagt ber Apostel, ein em is ges leben fen bas Ende ber Tygend; es giebt nach bem furgen Genn auf Erden einen Rufand ber Bergeltung, eine Welt, in ber Berech. tigfeit mobnt, eine Emigfeit, Die alles verautet, und ausgleicht; fie wird ben Lugendhaften fur alles entschädigen, mas er bier verloren und erduldet bat.

Doch dieser lette Umstand entscheider alles. Mein es kann kein Zweisel übrig bleiben, daß man die Tugend dem Laster schon aus Klugheit vorziehen muß, da das Laster mit einem unahsehlichen Elend, und die Tugend mit einer Seligkeit verknüpft ist, die alle Erwartung übertrifft. Der Tod, so schließt der Apostel seinen Beweis in unserne Terte, ist der Sünden Sold, aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Chris sto Jesu unserm Herrn. Wären wir aus ganz auf dieses Leben beschränkt, wir mählten thöricht, wenn wir uns für das laster bestimmten, bas habt ibr bisber gefeben: icon bier ift ber Tirgenbhafte bei weitem ber Gludlichere. Aber mir haben für eine Ewigfeit zu mablen, DR. Br. für ein grenzenloses Dafenn haben wir Ginriche tungen ju treffen; mas Tugend und Lafter nach Diefem Leben, und in ber Bufunft fur Solgen baben, baran muß uns weit mehr liegen, als an ihren Wirkungen auf Erben. Und ba ift es benit enefchieben, ber Gunben Gold ift ber Lod' Ift ein emig bauerndes unabsehliches Glend. Denn unglucklich fur die Ewigkeit macht fich ber tafterhafte: er kann nie ungeschehen machen, mas er hier verschuldet, nie nachholen, mas er hier verfaumt; Gott mußte nicht gerecht und beilig fenn, wenn er bem Gunber nicht guthellen wollte, mas ihm gebührt, wenn er ihn nicht ben nothwendigen Rolgen feiner Bergehungen Preis gabe, menn er es nicht die gange Ewigfeit hindurch an ihm flar werben ließe, baß er feiner Pflicht unb Beftimmung mabrend eines gangen Lebens auf Erben untreu gemesen ist. Was bat dagegen ber Eugenbhafte ju erwarten ? Auf Lobn macht er feis men Unspruch. Er findet ja alles, mas er leifet, fo unvollfommen und mangelhaft, bag et icon in diefer Binficht von Rechts megen nichts forbern tann. Und babei weiß er es, Gott ift ihm michte ichulbig; felbft, wenn er feine Pflicht gang erfullen tonnte, murbe er nichts verbienen, fonbern bloß feine Schuldigfeit thun. Aber eine Babe Gottes, ein Gnabengeschenf, bas Gott um Christi Jesu willen gemabrt, ift bas ewige Leben; um feines Sohnes willen theilt Gott Seligfeiten aus, die ewig bauern, und alle Erwartung und Worstellung weir übertreffen werben. Bird er Diefe Geligfeiten an Gefchopfe verschwen-

ben, die bem lafter gebient haben? 3ft es nicht am Tage, bag biefe nicht einmal Empfanglichkeit und Sinn bafur baben murden? Mein, nur benen, Die in Chrifto Jesu find, Die burch Blauben und Lugend Gemeinschaft mit ibm baben, und ber Beiligung nachjagen, ift bie Babe Gottes bestimmt. Erubfal und Ungft über alle Geelen ber Menfchen, bie ba Bofes thun! Preis aber und Ehre und Friede allen benen, Die ba Gutes thun! Belde Bahl, M. Br., menn von Tugend und kafter bie Rebeift! Rurgen Genug umb emigen Rammer febet ihr auf ber Geite bes lafters: furge Beschwerde und emige Seligkeit erblichet ibr auf ber Seite ber Tugenb; tann es auch nur einen Augenblick zweifelhaft fenn, was die Ringheit zu thun babe? Ich habe euch auch heuteiten ben und Lod, Segen und gluch vorace leget; febet zu, daß ihr das leben er mablet; Amen.

## XXVIII.

# Am VIII. Sonntage nach Trinit.

Epiftel: Rom. VIII. v. 12 - 12.

Lit Ausbrucken, Die nicht beutlich genug find, Die leicht gemißbraucht werben konnen, und auch wirklich gemigbraucht wurden, bat man baufig pon einer Cache gesprochen, M. B., Die jedem Befenner bes Evangelii bochft wichtig fenn muß. pan bem Gefühl, welches mabre Chriften von ihrem gludlichen Berbaltnif gegen Gott haben. Es ift offenbar, wie er mit Gott ftebe, meffen er fich ju Gott ju verfeben habe, bas fann fein ernfthafter vernunftig banbelnber Menfch, gefchweige benn ein Chrift, unerortert laffen; er muß nothwendig bareuf merten, was bei bem Andenken an Gott in ihm vorgeht, ob biefe Borftellung feinem Bergen verhaßt, ober angenehm ift, ob es sich bei berfelben angstlich aufammengieht, ober freudig erweitert, ob es Bangigfeit ober Bertrauen, Furcht ober Soffnung ift, mas er bei ber Sinficht auf Bott empfin-Det? Eben so entschieden ift es, daß ein mabter Christ von seinem Berhaltniß gegen Gott fein anders Befuhl haben fann, als ein erhebenbes und freudiges. Er fennt Gott als feinen Water in Christo; er hat sich ben Bebingungen unterworfen, unter welchen Gott Gunder beanadigt;

bigt; er ist unablaffig bemuht, biefen Bebingungen immer vollkommner Benuge zu leiften: er barf fich alfo zueignen, mas die Berbeißungen bes Evangelii enthalten; und biese enthalten nichts Geringeres, als Die Verficherung einer Bulb. bie burch Chriftum ein emiges leben, eine alle Erwartung übertreffende Seligkeit ichenken will. Bas konnte ben, ber fich fotcher Berbeigungen troften barf, beunrubigen; mas fonnte er bei einem folden Berhaltniß gegen Gott anders fühlen, als lebendiges Vertrauen und freudige

Doffnuna?

Man hat jeboch, wie ich gleich anfangs bemerkt habe, von biefem Gefühl baufig in Musbrucken gesprochen, die nicht deutlich genug find, und daher einem mannigfaltigen Diffbrauch unterworfen maren. Man nannte bie Ueberzeugung. Die ein mabrer Christ von seinem glucklichen Berhaltniß gegen Gott haben foll. bas Befühl feines Onabenstandes und feiner Ermablung; man beschrieb biefen Ruftant als eine gebeimnifvolle Bereinigung mit Bott und Jefu, ber fich ein mabrer Chrift ausbrucklich bewußt werben muffe; man rebete von einer Einwohnung Gottes und Jesu in bem Bergen mabrer Chriften, Die mit eignen unperfennbaren Befühlen verknupft fen; man bebiente fich bes Borts Berfiegelung, um bie Bewißheit anzuzeigen, mit ber fich ein mabrer Chrift eine ewige Geligkeit verfprechen burfe. Ihr werbet fogleich bie Bemerfung machen, es find Ausbrucke ber Schrift, bie man bier gebrauchte, und womit man eine fo michtige Sache am besten bezeichnen zu tonnen glaubte. Aber eben fo einleuchtend wird es euch fenn, baß D. Reinb, Breb, 2ter Banb, 1806.

Diefe Ausbrude bilblich, find, baß fie eben baber nicht von jedem gehörig gefaßt werden, daß fie folglich leicht eine Weranlaffung zu unrichtigen Borftellungen, zu eitlen Erwartungen, und zu

unnugen Streitigfeiten werben tonnen.

Und mahrhaftig, nur ju oft ift bieft ber Kall gemefen! Wie beftig hat man barüber geffritten, ob ein mabrer Chrift ein Gefühl feiner Gemeinschaft mit Gott haben, und feiner Geligfeit ichon auf Erben gewiß fenn tonne? Bie oft bat man fich uber biefes Befuhl felbit entzweit. und bie Beschaffenheit bestelben balb so, balb anbers erklart! Belde lieblose Berbachte, welche barte Beschuldigungen bat man fich gegen bie erlaubt, die in biefem Stud anbers empfanden, ober auch nur anders fprachen, als man felbft zu empfinden und ju fprechen pflegte! Die anaftlich haben fo viele gutgefinnte Menfchen nach ben Rubrungen, nach ben geistlichen Genuffen geftrebt, bie fie für nothwendige Fruchte und Merkmale ibres Bnadenstandes bielten! Die oft ift biefes Streben in Scharmerei ausgeartet, und hat Unftalten, Uebungen und Lebensarten hervorgebracht, bie eben fo nachtheilig fur bie, welche fie wahlten, als für bie Belt geworben find! Bas tann alfo. nothiger fenn, als baß wir auch bier ins Rlare au tommen suchen, als bag wir uns genau unterrichten, wie bas Befühl mahret Christen von ihrem gludlichen Berhaltniß gegen Gott nach ber Schrift beschaffen senn muffe? In bem Tert, ben ich jest erflaren foll, finden wir alles furg jusammengefaßt, mas ju biefer wichtigen Sache gebort. Mit Aufmerksamkeit laffet uns also Diesen Tert betrachten, und ben Ginn beffelben erforicben. und wir werben uns eben fo gludlich gegen Siderheit und Kaltsinn auf ber einen, als gegen Ueberspannung und Schwarmerei auf ber andern Seite verwahren. Der Geist Gottes, der sein heiliges Werk in uns hat, der unserm Geiste Zeugniß geben muß, daß wir Gottes Kinder sind, sey mit uns, und leite uns auch hier in alle Wahrheit. Wir fleben um diese Gnade in stiller Andacht.

### Epifiel: Rom. VIII. v. 12 - 17.

Ein Gefühl, bag man Vertrauen ju Gott faffen, baß man fich unter allen Umftanben mit ber Unbefangenheit eines geliebten Rindes vor ibm außern, daß man in Zeit und Emigfeit Butes aller Art von ibm erwarten burfe, ein foldes frohes, herzerhebendes Gefühl muß jeder mabre Chrift baben, DR. 3.; ber Apoftel fagt bieß in ben vorgelesenen Worten so nachdrudlich und ftart, bag gar fein Streit baruber fenn fann. Aber besto ofter bat man, wie ich bereits erinnert habe, über die Beschaffenheit dieses Befühls gestritten: besto ofter bat man es in Dingen gelucht, in welchen es unmöglich bestehen kann; desto ofter hat man sich felbst und andre betrogen, und ift in einer fo wichtigen Sache auf Abwege gerathen. Um fo willfommener muß uns ber Unterricht fenn, ben wir in unferm Lerte finden; um fo nothiger ift es, baf mir bas Befühl, welches mabre Chriften von ibrem gludlichen Berbaltniß gegen Bott baben, biegmal jum Begenftand unfers Nachbenkens machen. Es find brei Sauptpuncte, auf welche mir unfre Aufmerkfamteit bei biefeni Gefühle zu richten haben; wir muffen bie Ratur; die Merkmale; und die Mothwenbigkeit besselben genauer in Erwägung gleben. Folget mir bei biefer Betrachtung mit vernunftiger Sammlung, und mit eignem freien

Urtheil.

Was ist das Befühl, welches wahere Christen von ihrem glucklichen Verbaltniß gegen Gott haben, und welche Beschaffenheit hat es? Dieß ist natürlich die erste Frage, die sich uns hier barbietet. Aus unserm Terte läßt sie sich sehr befriedigend beantworten. Denn hören wir Paulum, so besteht das Gesühl, welches wahre Christen von ihrem glucklichen Verhältniß gegen Gott haben, nicht in dunkeln unbegreiflichen Rührungen; sondern in dem klaren Bewußtesen, daß man glaube, daß man gefinnet sen und handle wie es dem Evangelio Jesu gemäß ist.

Bu allen Zeiten bat es Chriften gegeben. 3., die einen gang eignen Werth auf fromme Rubrungen legten; benen Ruhrungen um fo wichtiger und merkwurdiger maren, je unerwarteter und schneller fie entstanben, je ftarfer fie fich ber gangen Geele bemachtigten. und ie erquickenber ber Benuß mar, ben fie gemahrten. Bar man fichs bewußt, ju ihrer Entftehung wenig ober nichts beigetragen zu haben: konnte man fie bann fur etwas anders halten, als fur bie Wirkung eines bobern Ginflustes, als fur bas Mertmal einer nabern Bemeinschaft mit Gott, als für bas beilige Unterpfand einer besondern Suld Gottes, und einer innigen Berbindung mit Jesu? Gehr natürlich war es alfo. baß man folche Rubrungen für ben ficherften Beweis jenes glucklichen Berbaltniffes gegen

Gott erklarte, in welchem ein mabrer Christ fteben foll. Man muß es fublen, fagte man, ftart und innig, auf eine Urt, Die man fich felbft nicht zu erflaren weiß, und mit einer Wonne, welche bie gange Seele burchbringt, muß man es fublen, bag man burch Christum Bergebung erhalten, und Friede mit Gott bat, wenn man feines Gnabenstandes gewiß fenn will. Saft bu nie fo etwas erfahren, bift bu nie von Empfinbungen ergriffen worben, Die bir ju machtig maren, und bein ganges Berg mit himmlischem Frieben erfüllten: fo bift bu entweder noch gang unbekehrt und ohne alles leben aus Gott, ober bie beilfame Beranderung, burch die man ein Rind Gottes wird, ift wenigstens noch nicht vollig bei bir ju Stande gekommen. Das alles ift icheinbar. M. A., und enthalt manches Wahre. Wer follte frommen Rubrungen nicht gern Gerechtigteit widerfahren laffen; wer follte nicht gefteben. baß fie einem Menfchen, bem es ernftlich um fein Beil zu' thun ift, unmöglich fremde fenn tonnen; wer follte nicht miffen, daß fie fich bei bem wirflich Frommen febr leicht, und oft mit großer Lebhaftigfeit entwickeln? Aber fann bas gange Befühl, daß man mit Bott in einer mabren Gemeinschaft fteht, in folden Rubrungen befteben : tann man bloß baraus, weil man fie in seinem Bergen findet, Die Folge gieben, man sen bei Bott in Gnaben, und ein mahrer Christ? Soll es uns nicht auffallen, baß ber Upostel in unferm Tert, mo er gang unläugbar zeigen will, mas in der Seele mabrer Rinder Gottes vorgebe, biefer Rubrungen ausbrucklich gar nicht ermabnt; daß er auf gang andre Dinge, und insonderheit barauf bingeigt, daß man burch ben Beift

bes Rleifdes Beicafte tobten, und vom Beifte Bottes zu einem beiligen leben getrieben merben muffe, wenn man ein Rind Gottes fenn molle? Und wie fann es auch anders fenn? Nichts ist seiner Ratur nach zufälliger und unzuverlässiger, M. 3., als fromme Rubrungen. Ift bas reigbare, mit einem weichen Bergen, und mit einer feurigen Ginbilbungsfraft begabte Beichopf nicht weit aufgelegter ju benfelben, als ber kaltere ernsthafte, von keiner heftigen Neigung beunrubigte Menfch? Und bangen biefe Rubrungen nicht felbst bei garter fühlenden Christen von tausend zufälligen Umständen ab? Sind sie nicht bald Kolgen einer großen forperlichen Reigbatfeit, bald Wirkungen unerwarteter Gindrucke von außen, balb Fruchte einer vorübergebenden Stimmung bes Bemuthes, balb bas Werf ungewohnlicher Schicksale und einer besondern ihr Ermechen begunftigenden Lebensweise? Entwickeln fie ich nicht eben baber baufig fogar in leichtfinnigen und lafterhaften Menfchen? Saben endlich nicht felbst bie, welche am meisten barauf hatten, biefe Ruhrungen fo wenig in ihrer Bewalt, baß fie biefelben oft gang vermiffen, baf fie zuweilen gerabe ba, wo fie am tiefften bewegt fenn mochten. Trockenheit und trages unempfindliches 2Befen bei sich mahrnehmen? Und boch follte ein Befühl, bas wir ftets haben, beffen wir immer machtig fenn muffen, bas Gefühl von unferm -glucklichen Berhaltniß gegen Gott und Jefum, in fo zweideutigen und unfichern Rubrungen betaffet uns behutsam fenn, DR. Br. Steben? Wer fromme Rubrungen gar nicht tennt; wer von bem Bebanten an Gott und Jesum nie et nen lebendigen Gindruck erhalten bat: ber fann freilich fein mabrer Chrift fenn, fur ibn baben ja bie wichtigften Gegenstande und Ungelegenbeiten noch gar feinen Berth. Aber eben fo menig burfet ibr'euch eines glucklichen Berhaltniffes gegen Gott rubmen, die ihr fur baffelbe gar nichts anzuführen habt, als fromme Rubrungen, bie ihr bei allen biefen Rubrungen wohl gar nach bem Rleifche lebet, und euch in ber Sclave-

rei niedriger lufte befindet.

Laffen wir ben Apostel in unserm Tert ent-Scheiden. fo bestehet bas Gefühl, welches mabre Christen von ihrem gludlichen Verhaltniß gegen Gott baben, in gang anbern Dingen, fo ift es zuerft bas flare Bemußtfenn, bag, man glaube, wie es bem Evangelio Jefu gemaß ift. Mit Brudern rebet ber Apostel in unserm Terte; mit Menfchen, Die bas Evangelium Jesu angenommen hatten; Die von der Wahrbeit deffelben überzeugt maren; Die fich zu beinfelben bekannten, weil es ihnen als ein gottlicher Unterricht einleuchtete; Die fich bei ben lehren, Korberungen und Berbeigungen beffelben berubigten; Die, um es turg ju fagen, einen feften Glauben an baffelbe in ihren Bergen fanden. Diefes Glaubens muß fich noch immer Jeber bemußt fenn, M. 3., ber ein mabres Gefühl von feinem gludlichen Verhaltniß gegen Gott haben will. Bat Gott bie Bedingungen, unter welchen er Sunde vergeben und emig fegnen mill, ausbrudlich bekannt gemacht; ift es die von ibm festgefeste Ordnung, bag wir obne Berdienft gerecht werden follen aus feiner Gnabe, burd bie Erlofung, fo burch Jefum Chriftum gefcheben ift; und fann man nur bann, wenn man in biefer Orbnung gerecht morben ift, Rriebe mit Gott haben, und mit findlichem Beifte rufen: Abba, lieber Water: fo tann es boch unmöglich gleichaultig fenn, ob man biefe Bekanntmachung Gottes fur mahr halt; ob man fich bet von Gott getroffenen Einrichtung unterwirft; ob man bie burch Chris fum bargebotene Gnade willig annimmt; ob man fich bei ben Werheißungen Gottes gern beruhige; ob man mit einem Worte glaubt; bennenner im Glauben haben mir, wie ber Apostel por unferm Tert fagt, einen Bugang gu biefer Onabe. Unentbehrlich ju bem Befühl eines gludlichen Berhaltniffes gegen Gott, ift alfo biefer Glaube. Rehkt er euch, worauf wollet ihr bann eure Hoffnung ju Gott grunden ? Ihr. werdet ihn entweder angftlich fürchten, ober ein Bertrauen zu ibm faffen, ju welchem er auch nicht berechtiat hat, bas unter euern Umftanden, und bei bot Renntnig, die ihr von seiner Unstalt in Chrifto entweder habt, oder boch erhalten fonnet, nichts weiter ift als freche Bubringlichkeit. Gent ift bagegen überzeugt, es fen fein Rath und Bille, euch burch Christum ju beglücken; babt; ibr in biefe Ordnung bes Beils eingewilligt, und fie and genommen; und ift es euer fester Entfolng, in biefem Glauben, mit unwandelbaret Ereue, zu bebarren; so ift nichts weiter ba, mas euch berne rußigen und furchtfam vor Gott machen fonntes was et als Bebingung feiner Onabe feffgefest hat, habt ihr gebilligt; ihr habt bie Unterwerfung unter feinen Rath, die er verlangt, geleiftet; ibr burfet alfo barauf rechnen, er merbe auch an feb nem Theile thun, mas er verfprochen hat, und euch ju Erben und Miterben Chrift) machen. Sept ihr nun nicht gang unbefanns mit eurem: Innern: so muffet ihr genau wiffen, ob biefer Glaube in euch vorhanden ift, so wird fich das Gefühl, daß ihr vermittelst deffetben in einem glucklichen. Werhaltniß mit Gott stehet, won

felbst in euch regen.

3 Aber: freilich muß fich mit biefem Glauben auch noch bas flare Bewußtfenn verfnupfen, bag man gefinnet fen und lebe, mie es bem Evangelie Gefu gemaß ift. Dam fonnte fich leicht mit einem mußigen Rurmahrbalten be anugen. Millie fonnte es leicht babei bemenben laffen, Die burch Chriffum bargebotene Gnabe atjunehmeng obne babei an eine Befferung feines Sinnes und Banbels zu benten. Dag auf vieft Art ein tragiches, und babei foch gefabrliches Befühl, von einem gludlichen Berhatenis gegen Batt entfteben murbe, ift am Lage. Denn bieffe Dieß nicht, Die von Bott feftgefiste Ordnung fchande lich migbrauchen? Ronnte ber Seilige und We rechte. Sunbern, bie bei ihren Bergebungen war fablich behadren. Gnabe, nab Beil miberfahren laffen ? 1 200 ibr nach vem Kleiftheilebet. ruft baber Pauins in unferm Lette. fo wer biet ibr fterben muffen. Sabret ibr fort) willet lagen, enden unordentlichen Luften fu falgen : fo tann es euch nichts helfen bag ihr an Christum glaubet, Jammer und Cob ermarten euch bannt Go ihr aber burch beut Beife bes gatie fches: Befchafte tobten fest er bingu, fo werbet ibr leben; benminelcheber Geift. Bottes treibet; bie fin biBottes Rinben Ift es unter bem Beistandelbes Beistes Bottes eugredliches Bestreben, Die Simbe bei euch alis aurotten, und als Menichen, bie gleichgefinnt mit Gott und ihm, abilich find, zu:handen: . fe .. dine

### XXVIII.

# Am VIII. Sonntage nach Trinit.

Epifel: 36m. VIII. b. 12 - 17.

Mit Ausbruden, Die nicht beutlich genug find, Die leicht gemifibraucht werden konnen, und auch wirklich gemigbraucht murben, bat man baufig pon einer Sache gesprochen, M. Z., Die jedem Bekenner bes Evangelii bochft wichtig fenn muß, von bem Gefühl, welches mabre Chriften von ihrem gludlichen Berbaltnif gegen Gott baben. Es ift offenbar, wie er mit Bott ftebe, weffen er fich ju Bott ju verfeben habe. bas tann fein ernithafter vernunftig banbelnber Menfch, gefchweige benn ein Chrift, unerbrtert laffen; er muß nothwendig barauf merten, mas bei bem Undenken an Gott in ihm vorgeht. ob biefe Borftellung feinem Bergen verhaßt, ober angenehm ift, ob es fich bei berfelben anaftlich aufammenzieht, ober freudig erweitert, ob es Bangigfeit ober Bertrauen, Furcht ober Soffnung ift, mas er bei ber Sinficht auf Gott empfin-Eben fo entschieden ift es, bag ein mab-Det? rer Chrift von feinem Berhaltniß gegen Gott fein anders Gefühl haben fann, als ein erhebenbes und freudiges. Er kennt Gott als seinen Water in Christo; er hat sich den Bebingungen unterworfen, unter welchen Gott Gunder begnabigt; biat; er ist unablassig bemuht, biefen Bebingungen immer vollkommner Benuge zu leiften; er barf fich alfo zueignen, mas bie Berbeigungen bes Evangelii enthalten; und biefe enthalten nichts Beringeres, als Die Berficherung einer Buld. Die Durch Christum ein ewiges Leben, eine alle Erwartung übertreffende Seligfeit ichenken will. Bas tonnte ben, ber fich fotcher Berbeigungen troften barf, beunruhigen; was fonnte er bei einem folden Berhaltniß gegen Gott anders fühlen, als lebendiges Vertrauen und freudige

Doffnung?

Man hat jedoch, wie ich gleich anfangs bemerkt habe, von diesem Gefühl häufig in Musbruden gefprochen, bie nicht beutlich genug find, und baber einem mannigfaltigen Digbrauch unterworfen maren. Man nannte bie Ueberzeugung. Die ein mabrer Chrift von seinem glucklichen Berbaltniß gegen Gott haben foll, bas Befühl feines Onabenftandes und feiner Ermablung; man beschrieb biefen Ruftant als eine gebeimnifvolle Bereinigung mit Bott und Jefu, ber fich ein mabrer Chrift ausbrudlich bewußt werben muffe; man rebete von einer Einwohnung Gottes und Jefu in bem Bergen mabrer Chriften, Die mit eianen unverfennbaren Be fu blen verfnupft fen; man bebiente fich bes Borts Berfiegelung, um die Bewißheit anzuzeigen, mit ber fich ein mabrer Chrift eine ewige Geligkeit verfprechen burfe. Ihr werdet fogleich Die Bemerfung machen, es find Musbrucke ber Schrift, bie man bier gebrauchte, und womit man eine fo michtige Cache am besten bezeichnen zu fonnen glaubte. Aber eben fo einleuchtend wird es euch fenn, baß D. Reinb. Breb. ater Band, 1806.

diefe Ausbrucke bilblich, find, baß sie eben baber nicht von jedem gehörig gefaßt werden, baß sie folglich leicht eine Weranlassung zu unrichtigen Borstellungen, zu eitlen Erwartungen, und zu

unnußen Streitigfeiten merben tonnen.

Und mabrhaftig, nur zu oft ift bief ber Kall gemefen! Wie heftig bat man barüber geffritten, ob ein mabrer Chrift ein Befühl feiner Bemeinschaft mit Gott haben, und feiner Geligfeit ichon auf Erben gewiß fenn tonne? Bie oft bat man fich uber biefes Befuhl felbft entzweit. und die Beschaffenheit besselben bald so, bald anbers erklart! Belche lieblofe Berbachte, welche harte Beschuldigungen hat man sich gegen die erlaubt, Die in biefem Stud anbers empfanben, ober auch nur anders fprachen, als man felbft gu empfinden und zu fprechen pflegte! Bie angitlich baben so viele gutgefinnte Menschen nach ben Rubrungen, nach ben geistlichen Benuffen gestrebt, Die fie für nothwendige Fruchte und Merkmale ihres Gnabenstandes bielten! Die oft ift biefes Streben in Scharmerei ausgeartet, und hat Unftalten, Uebungen und Lebensarten hervorgebracht, Die eben fo nachtheilig fur bie, welche fie mablten, als für die Welt geworben find! Bas fann alfo. nothiger fenn, als bag mir auch bier ins Rlare gu fommen fuchen, als bag wir uns genau unterrichten, wie bas Befühl mabret Christen von ihrem gludlichen Berhaltniß gegen Gott nach ber Schrift beschaffen senn muffe? In bem Tert, ben ich jest erklaren foll, finden wir alles furg jufammengefaßt, mas zu biefer wichtigen Sache gebort. Mit Aufmerksamkeit lasset uns also biesen Terk betrachten, und ben Ginn beffelben erforschen. und wir werben uns eben fo gludlich gegen Giderheit und Kaltsinn auf ber einen, als gegen Ueberspannung und Schwarmerei auf ber andern Seite verwahren. Der Geist Gottes, der sein heiliges Werk in uns hat, der unserm Geiste Zeugniß geben muß, daß wir Gottes Kinder sind, sey mit uns, und leite uns auch hier in alle Wahrheit. Wir flehen um diese Gnade in stiller Andacht.

### Epistel: Rom. VIII. v. 12 - 17.

Ein Gefühl, daß man Vertrauen zu Gott faffen, baß man sich unter allen Umständen mit ber Unbefangenheit eines geliebten Rindes por ibm außern, bag man in Zeit und Ewigfeit Butes aller Art von ihm erwarten burfe, ein foldbes frobes, bergerhebendes Befühl muß jeder mabre Christ haben, M. 3.; ber Apostel fagt bieß in ben vorgelesenen Worten so nachbrudlich und fart, bag gar fein Streit barüber fenn fann. Aber besto ofter hat man, wie ich bereits erinnert habe, über die Beschaffenbeit Dieses Befühls gestritten: befto ofter bat man es in Dingen gefucht, in welchen es unmöglich bestehen fann; desto ofter hat man sich felbst und andre betrogen, und ift in einer fo wichtigen Sache auf Abwege gerathen. Um so willkommener muß uns ber Unterricht fepn, ben wir in unferm Terte finben; um fo nothiger ift es, bag mir bas Befühl, welches mabre Chriften von ibrem gludlichen Verhaltniß gegen Bott baben, Diegmal jum Begenstand unfers Machbenkens machen. Es find brei Sauptpuncte, auf welche wir unfre Aufmerkfamteit bei Diefent Befühle ju richten haben; wir muffen bie Ratur; die Merkmale; und die Nothwenbigkeit besselben genauer in Erwägung glehen. Folget mir bei dieser Betrachtung mit vernunftiger Sammlung, und mit eignem freien

Urtheil.

Bas ift bas Gefühl, welches wahere Christen von ihrem glucklichen Verbaltniß gegen Gott haben, und welche Beschaffenheit hat es? Dieß ist naturlich die erste Frage, die sich uns hier barbietet. Aus unserm Terte läßt sie sich sehr befriedigend beantworten. Denn hören wir Paulum, so besteht das Gesühl, welches wahre Christen von ihrem glücklichen Verhältniß gegen Gott haben, nicht in dunkeln unbegreiflichen Rührungen; sondern in dem klaren Bewußtsfenn, daß man glaube, daß man gesinenet seh und handle wie es dem Evangelio Jesu gemäß ist.

Bu allen Beiten bat es Chriften gegeben. M. 3., Die einen gang eignen Werth auf fromme Rubrungen legten; benen Ruhrungen um fo wichtiger und merkwurdiger maren, je unerwarteter und fchneller fie entstanben. je starter fie fich ber gangen Seele bemachtigten, und je erquittenber ber Benug mar, ben fie gemabrten. Bar man fiche bewußt, ju ihrer Entftehung wenig ober nichts beigetragen zu haben: tonnte man fie bann für etwas anders halten, als für bie Wirkung eines bobern Ginfluffes. als fur bas Mertmal einer nabern Gemeinschaft mit Gott, als fur bas beilige Unterpfand einer befondern Gulb Gottes, und einer innigen Berbindung mit Jesu? Sehr naturlich war es als fo, baß man folche Rubrungen für ben ficherften Beweis jenes glucklichen Berhaltniffes gegen

Bott erflarte, in welchem ein wahrer Christ fte-Man muß es fühlen, fagte man, ben foll. Rart und innig, auf eine Urt, Die man fich felbit nicht zu erflaren weiß, und mit einer Wonne, welche die gange Seele burchbringt, muß man es fühlen, bag man burch Christum Bergebung erhalten, und Friede mit Gott bat, wenn man Hast du feines Onabenstandes gewiß fenn will. nie fo etwas erfahren, bift du nie von Empfinbungen ergriffen morben, bie bir ju machtig maren, und bein ganges Berg mit himmlischem Rrieben erfüllten: fo bift bu entweder noch gang unbekehrt und ohne alles leben aus Gott, ober die beilfame Beranderung, durch die man ein Rind Gottes wird, ift wenigstens noch nicht vollig bei bir zu Stande gekommen. Das alles ift icheinbar, M. Z., und enthalt manches Wahre. Wer follte frommen Rubrungen nicht gern Gerechtigteit widerfahren laffen; wer follte nicht gestehen. baf fle einem Menfchen, bem es ernstlich um fein Deil zu' thun ift, unmöglich fremde fenn fonnen; mer follte nicht miffen, daß fie fich bei bem wirflich Frommen fehr leicht, und oft mit großer Lebhaftigfeit entwickeln? Aber tann bas gange Befühle daß man mit Gott in einer mabren Gemeinschaft ftebt, in folden Rubrungen besteben; tann man bloß baraus, weil man fie in feinem Bergen findet, die Folge gieben, man sen bei Bott in Onaben, und ein mahrer Christ? Goll es uns nicht auffallen, daß ber Apostel in unferm Tert, mo er gang unlaugbar zeigen will, was in ber Seele mabrer Rinder Gottes vorgebe, biefer Rufrungen ausbrucklich gar nicht ermabnt; baß er auf gang andre Dinge, und insonberbeit barauf bingeigt, baß man burch ben Beift

bes Rleifdes Beschäfte tobten, und vom Beifte Gottes zu einem beiligen leben getrieben merben muffe, menn man ein Rind Gottes fenn Und wie kann es auch anders fenn? Michts ift feiner Ratur nach zufälliger und unguverlässiger, M. 3., als fromme Rubrungen. Ift bas reigbare, mit einem weichen Bergen, und mit einer feurigen Ginbilbungsfraft begabte Beichopf nicht weit aufgelegter ju benfelben, als ber faltere ernsthafte, von feiner heftigen Reigung beunruhigte Menfch? Und bangen biefe Rubrungen nicht felbst bei garter fublenben Chriften von taufend zufälligen Umftanden ab? Sind fie nicht bald Kolgen einer großen forperlichen Reigbatfeit, bald Wirfungen unerwarteter Einbrucke von außen, bald Kruchte einer vorübergebenden Stimmung bes Bemuthes, balb bas Werf ungewohnlicher Schicksale und einer besondern ihr Ermeden begunftigenden Lebensweise? Entwickeln fle : fich nicht eben daber baufig fogar in leichtsinnigen und lafterhaften Menfchen? Saben endlich nicht felbst die, welche am meisten barauf hatten. biefe Ruhrungen fo wenig in ihrer Gewalt, daß fie biefelben oft gang vermiffen, baf fie jumeilen gerabe ba, wo fie am tiefften bewegt fenn mochten. Trockenheit und trages unempfindliches 206 fen bei sich mahrnehmen? Und boch follte ein Befühl, bas wir stets baben, beffen wir immer machtig fenn muffen, bas Gefibl von unferm gludlichen Berhaltniß gegen Gott und Jefum, in fo zweideutigen und unfichern Rubrungen be-Laffet uns behutfam fenn, DR. Br. Wer fromme Rubrungen gar nicht tennt; mer von bem Gebanken an Gott und Jesum nie et nen lebendigen Gindruck erhalten bat: ber fann

freilich kein wahrer Christ senn, für ihn haben ja die wichtigsten Gegenstände und Angelegenheisten noch gar keinen Werch. Aber eben so wenig durset ihr euch eines glücklichen Verhältnisses gesen Gott rühmen, die ihr für basselbe gar nichts anzuführen habt, als fromme Rührungen, die ihr bei allen diesen Rührungen wohl gar nach dem Fleische lebet, und euch in der Sclaverei niedriger lüste besindet.

Laffen wir ben Apostel in unferm Tert enticheiben, fo bestehet bas Gefühl, welches mabre Chriften von ihrem gludlichen Verhaltnif gegen Gott haben, in gang anbern Dingen, fo ift es werft bas flare Bemußtfenn, bag, man glaube, wie es bem Evangelio Refu geman ift. Mit Brudern rebet ber Apostel in unferm Terte; mit Menfchen, die bas Evangelium Jesu angenommen batten; Die von ber Babrbeit deffelben überzeugt maren; die fich ju demfelben bekannten, weit es ihnen als ein gottlicher Unterricht einleuchtete; Die fich bei ben Lehren. Korderungen und Berbeigungen beffelben berubigten; Die, um es furg ju fagen, einen feften Glauben an baffelbe in ihren Bergen fanden. Diefes Glaubens muß fich noch immer Jeber bemußt fenn, M. Z., ber ein mabres Gefühl von feinem gludlichen Verhaltniß gegen Gott baben will. Bat Gott bie Bedingungen, unter welchen er Sunde vergeben und emig fegnen mill, ausbrucklich bekannt gemacht; ist es die von ihm festgesete Ordnung, bag wir obne Berdienft gerecht merben follen aus feiner Gnabe, burd bie Erlofung, fo burch Jefum Chriftum gefcheben ift; und fann man nur bann, wenn man in biefer Ordnung gerecht wor-

ben ift. Rriebe mit Gott haben unb mie findlichem Beifte rufen: Abba, lieber Water: so tann es both unmbalich gleichaultig fenn, ob man biefe Bekanntmachung Gottes fur mahr balt; ob man fich ber von Gott getroffenen Einrichtung unterwirft; ob man bie burch Chris fum bargebotene Gnabe willig annimmt; ob man fich bei ben Werheißungen Gottes gern berubiger ob man mit einem Borte glaubt; benn nur im Blauben haben mir, wie ber Apostel por unferm Tert fagt, einen Bugang gu biefer Unentbehrlich ju bem Gefühl eines Onabe. gludlichen Berhaltniffes gegen Gott, ift alfo biefer Glaube. Rehkt er euch, worauf wollet ihr bann eure Hoffnung ju Gott grunden ? Ihr werbet ibn entweder angstlich furchten, oder ein Bertrauen zu ibm faffen, ju welchem er auch nicht berechtigt hat, bas unter euern Umftanden, und bei bot Renntnig, die ihr von feiner Unftalt in Chrifto entweder habt, oder boch ethalten fonner, nichts weiter ift als freche Bubringtichkeit. Genbrift bagegen überzeugt, es fen fein Rath und Bille, euch burch Chriftum ju beglucken; babt; ihr in biefe Ordnung bes Beils einnewilligt, und fie and genommen; und ift es euer fester. Entfebluß, in biefem Glauben, mit unwandelbaret Ereue, zu bee barren; fo ift nichts weiter ba, mas ench benne rußigen und furchtsam vor Gott machen fonnter was er als Bebingung feiner Onabe feftgefest hat, habt ihr gebilligt; ihr habt bie Unterwerfung unter feinen Rath, Die er verlangt, geleiftet; ibr burfet alfo barauf rechnen, er merbe auch an feb nem Theile thun, mas er verfprochen hat und euch ju Erben und: Miterben Chrift) machiem. Send ihr nun nicht gang unbefanns

mit eurem: Innern: fo muffet ihr genau wiffen, ob biefer Glaube in euch vorhanden ift, fo wird fich bas Gefühl, daß ihr vermittelft beffetben in einem glucklichen Werhaltniß mit Gott ftebet, von felbst in euch regen.

3 Aber: freilich muß fich mit biefem Glauben auch noch basiflare Bewußtfepn verfunpfen, bar man gefinnet fen und lebe, wie es bent Evangelie Sefu gemaß ift. Man fonnte fich leicht mit einem mußigen Kurmafrhalten be anugen. Man Rie fonnte es leicht babei bewenden laffen, Die burch Chriffum bargebotene Gnabe at aunehmen, obne babei an eine Befferung feines Sinnes und Banbels zu benken. Dag tuf bieft Art ein tragliches, und babei fochft gefährliches Befühl: von einem glücklichen Bergäteriß gegent Bott entfteben murbe, ift am Cage. Denn biefte Dieß nicht; die von Bott feftgefiste Debnung schand. lich minbrauchen? Ronnte ber Beilige und Gb rechte. Sunbern, bie bei ihren Bergehungen jour fablich beharren. Onabe nub Beil widerfahren laffen ? . Do ibr, mach bem Rleifthe lebet, ruft baber Paulus in unferm Sette. fo wer biet ibr fterben muffen. Fahret ihr fort, willet lagen, enden unordentlichen Luften gu falgen't! fo kann es euch nichts helfen baf ihr an Christum glaubet, Jammer und Cod erwarten euch bannt Co ihr abermburch bendBeiferbes Riebr fches. Gefchäfte tobten fest er bingu, fo werbet ibr leben; benminelcheber Beift. Bottes treibet, bie fin biBottes Rinben Aft es unter bem Beiftanbel bes Beiftes Bottes eugr redliches Bestreben, Die Gunde bei euch aus gurotten, und als Menichen, bie gleichgefinnt mit Gott und ihm, abelich find, gut banden: . 40 .. dine

ben ift, Friede mit Gott haben, und mit findlichem Beifte rufen: Abba, lieber Water: fo kann es boch unmöglich gleichgultig fenn, ob man biefe Bekanntmachung Gottes fur mahr balt; ob man fich ber von Gott getroffenen Ginrichtung unterwirft; ob man bie burch Chrifrum bargebotene Gnabe willig annimmt: ob man fich bei ben Werheißungen Gottes gern beruhige; ob man mit einem Worte glaubt; benn nur im Glauben haben mir, wie ber Apostel vor unferm Tert fagt, einen Bugang gu biefer Unentbehrlich ju bem Befühl eines Onabe. gludlichen Berhaltniffes gegen Gott, ift alfo biefer Glaube. Fehlt er euch, worauf wollet ihr bann eure Soffnung ju Gott grunden ? 3hr werbet ihn entweder angstlich fürchten, ober ein Bertrauen gu ihm faffen, zu welchem er auch nicht berechtigt bat, bas unter euern Umftanben, und bei bot Rennenig, die ihr von feiner Unftalt in Chrifto entweber habt, ober boch ethalten fonner, nichts weiter ift als freche Bubringtichkeit. Gent ift bagegen überzeugt, es fen fein Roth und Bille, euch burch Chriftum ju beglucken; babt; ibr in biefe Ordnung bes Beils eingewilligt, und fie and genommen; und ift es euer fefter Entfclug, in Diefem Glauben, mit unwandelbaret Treue, zu bebarren : fo ift nichts weiter ba, mas ench benne rußigen und furchtfam vor Gott machen fonntet was er als Bebingung feiner Gnabe feftgefest hat, habt ihr gebilligt; ihr habt bie Unterwerfung unter feinen Rath, Die er verlangt, geleiftet; ibr burfet alfo barauf rechnen, er merbe auch an feb nem Theile thun, mas er verfprochen hat, und euch ju Erben und Miterben Chrift) mathem. Send ihr nun nicht gang unbefanns

mit eurem: Innern: so muffet ihr genau wiffen, ob biefer Glaube in euch vorhanden ift, so wird sich das Gefühl, daß ihr vermittelst deffetben in einem glucklichen Werhaltniß mit Gott fießet, von

felbit in euch regen.

Aber: freilich muß fich mit biefem Glauben auch noch basiflare Bewußtsepn verfnüpfen, barf man gefinnet fen und lebe, mie es bem Evangelio Stefu gemaß ift. Dan fonnte fich leicht mit einem mußigen Furmahrhalten begnugen, Dail formte es leicht babei bewenden laffen. Die burch Chriftum bargebotene Bnabe at junehmen. ohne babei an eine Befferung feines Sinnes und Banbels ju benten. Dag tuf tieft Art ein tragliches, und babei boch gefährliches Befühl, von einem glücklichen Bergatmiß gegent Batt entfiehen murbe, ift am Cage. Denn biene Dief nicht; Die von Bott feftgefrete Orbnung fchand. lich migbrauchen? Ronnte ber Beilige und Be rechte. Sunbenn bie bei ihren Bergehungen pour fablich bebachen. Unabe, mib Beil miberfahred laffen? : 200 ibr nach bem Gleiftheilebet. ruft daber Paukus in unserm Terte, so wer biet ibr fterben muffen. Sabret ihr fort, willet fagen, enern morbentlichen Luften fur folgen': fo kann es euch nichts helfen, bak ihr an Christum glaubet, Jammer und Coo erwarten euch banng So ihr abermburch bendBeiftebes gleie fches Befdafte tobten fest er binin, fo werbet ibr feben; benmmeldeber Geift. Bottes treibet, Die finb Bottes Rinben Alf es unter bem Belftanbeibes Geiftes Gottes euer redliches Bestreben, Die Gunde bei euch alies aurotten, und als Menichen, bie gleichgefinnt mit Gott und ihm, abilich find, gut handen: . fo .. bind

fet ifr von feiner Onabe alles erwarten, fo ift ench eine emige Boblfahrt beschieben. Beftimmter kann man es nicht fagen, Dr. 3., mas gur bem Befühl, welches mabre Christen von ihrem gludlichen Verhaltniß gegen Gott haben, gebort. bem flaren Bewußtfenn, man balte fich nicht bloß im Glauben an bie Berbeifungen Bottes burch Christum; man habe in bie Rraft Diefes Glaubens auch einen andern Sinn angenommen, man fen ber porige ber Gunbe ergebene Menich nicht mebr, man bestrebe fich vielmehr ben Willen Gottes gu thun, und ihm und feinem Cobne Jofu immet ahnlicher zu werben, in biefem Bewuftfenn befteht bas Gefühl, von welchem ich rebe; wer es weiß, Dieg fen fein Glaube, fein Sinn, und:fein Berbalten, ber barf nichts weiter fürchten; fein ganger Buftand ift ben Forberungen Gottes gemäß, und hat bas Boblgefallen Bottes jur Rolge. Eine Beschaffenheit unsers Beiftes und Bergens. bie fich in unferm Bewußtfenn beutlich ankundigt, Die unter ber Aufficht und bem Urtheil unfrer Bernunft fleht, über bie fich jeber, ber fich prufen will, die ftrengfte Rede und Antwort geben fann, ift alfo bas Befühl, bas wir von unferm gludlichen Berhaltniß gegen Gott haben follen; wir konnen barüber, ob wir es haben, biefes Gefubl, und ob es rechter Urt bei uns ift, ins Rlare fommen, fobald wir wollen.

Um jedoch allem Diffverstand bei biefer wich tigen Sache vorzubengen: fo laffet uns noch befonbers bie Merfmale ermagen, burch Die fich Diefes Gefühl außert. Der Apoftel bezeichnet fie in unferm Terte fehr bentlich.

Ein bergliches Bertrauen ju Gott, if bas erfte biefer Merfmale. Denn ibr babt

nicht einen fnechtischen Beift empfam gen, fagt ber Apostel, baß ibrieuch abermal fürchten mußtet fondern ihr habt einen findlichen Beift empfangen, burch welchen wir rufen: Abba, lieber Bater. Ein fnechtischer Beift, ein icheues Migtrauen gegen Gott, ein Sclavensiun, wo man nichts Gutes por Gatt erwartet, weil man ihn nicht liebt. weil man fühlt, man fen ihm mißfallig, ift in jubem Ungebefferten, Dt. 3., in jebem, ber noch nicht in bem glucklichen Berhaltniffe mit Gott Rebt, welches burch Christum vermittelt ift. Sot fich bagegen bieß angefangen, fo anbert fich ulles, fo entwickelt fich unter bem Ginfluffe bes Beiftes Bottes ein findlicher Beift, ein Bettrauen au Gott, bas feine Furcht mehr fennt, ein Ginn gegen Gott, wo man fich eben fo unbefangen, heralich und frei an ihn wenbet, wie Rinber an einen liebenden Bater. Und fo fann es benn nicht fehlen, ift ein foldes Bertrauen au Gott in eurer Seele, fo muffet ibr auch bas Befühl eines gludlichen Berbaltniffes gegen Gott baben. Db. ne biefes Gefühl mare keine Freudigkeit ju Gost moglich; euer Gemiffen wurde euch von Gott gurudichreden; er murbe euch viel zu frembe, viel su furchtbar fenn, als daß ihr euch vertrautich an ibn wenden fonntet. Ihr febet aber auch gugleich, wiefern die recht haben, welche jum Ge fuhl, bas wahre Chriften von ihrem gludlithen Berhaltniß gegen Gott haben, auch fromme Rubrungen fordern. Unempfindlich tann man nehmlich bei biefem Berhaltniß unmöglich bleiben; man fühlt fich ju glucklich, als bas fich bas Berg nicht erweitern, als baß man nicht mit beiliger Freudean Gott benten, als daß man fich nicht voll Eifermit ihm: beschäftigen, als bag man sich nicht in Gebete vor ibm wegießen, als bag man nicht mit ber gangen Zärtlichkeit eines glucklichen Kindes aufen follte, Ubba, lieber Vater!

.... Aber eben fo naturlich wird fich bas Befühl, welches mabre Christen von ihrem glucklichen Berbaltniß gegen Gott haben, burch ein freudiges Rechtthun angern. Dige Beift, fagt ber Apostel im Terte, gie be Reugniß unferm Beifte, baß mir Bottes Rinder find. Diefes freudige Bertrauen, biefer kindliche Sim gegen Gott, will ber Apostel Jagen, ift uns zigleich ber Beweis, bag mir auch rale Rinder Gottes bandelni Es ift nehmlich .ein großer : Unterfchied zwifden bem Behorfam wind Berhalten eines Sclaven, und zwischen ber Rolgfamfeit und bem Betragen eines Rinbes. Rener geborcht, weil er muß; biefes folgt' aus freier Bewegung. Rener thut feine Schuldigfeit mit Berdruß und Wibermillen; biefes leiftet colles gern und mit Wergnugen. Gener ift jufrieben, wenn er fich feiner Pflicht mur einigermaßen rentlebigt bat; biefes verrichtet alles, fo gut, wie -moglich, und nach feinen beften Rraften. 'Gebet bier ein Bauptinerkmal bes Gefühlt, daß man in einem gleickichen Berhaltniffe' mit Gott ftebt. Der es bot. fann fich nicht mit bem Gim eiwes Sclaven gegen Gott betragen : nein er banbelt gle Rind; es ift ein williges, freudiges Rechtshim; waburch: er fich auszeichnet; er fennt feinen hobern Genug, als ben Willen beg gu thun, ber ihn gefandtibat, und ju vollenben fein Werk. Und an biefes Merkmal, M. Br., an Diefes Merkmal haltet zuch vorzüglich, wenn ibr prifen mollet, ob ihr in feinem glicklichen Berhaltniß gegen Gott ftebet. Die frommen Rub. rungen bes berglichen Wertrauens ju Gott und ber Freude an ihn, burch welche fich das Gefühl ienes Werhaltniffes außert, konnen zuweilen fcmach. in euch fenn, ober euch gang fehlen! Lausend Urfachen tonnen ibre Entwickelung fchwer ober unmöglich machen. Aber ob ber Borfas und Wille in euch ift, recht ju thun, und ben Dillen Gottes zu erfullen; ob ihr euch mit ber Beforatheit gartlich liebender Rinder bestrebet, alles ju flieben, mas bem Bater im himmel mififallig ift, und alles ju thun, mas er billigt: barüber konnet ihr ju jeder Reit ins Rlare kame men, bavon wird euch euer Bewiffen Reugniffi geben, fobald ihr es befraget. Bohl euch menn ihr euch eines freudigen Rechtthuns bewußt fend. Das fen immerhin noch unvollkoms men, noch mit Schwachheiten und Uebereiluns gen vermischt; bas Gefühl eines gludlichen Berhaltniffes gegen Gott muß in eurem Bergen fenn: fonft murbet ihr meber bie luft, noch bie Rraft haben, bas Bute willig und mit Gifer ju tbun.

So wird fich benn aber auch bas britte Mertmal noch zeigen, wodurch fich bas Gefühl eines gludlichen Berhaltniffes gegen Gott bes mabren Chriften außert, bie hoffnung einer emig bauern ben Boblfahrt. Ungertrennlich von jenem Gefühl ist Diese Erwartung; wer es einmal weiß, mit ber hulb eines liebenben. Baters handle Gott gegen ihn, mas bie vaterliche Bartlichkeit einem Rinde gemabren fann, bas werbe Gott ibm erzeigen: barf ber fürchten, baß Gott je aufhoren merbe, ihn zu erhalten und zu fegnen; barf er nicht mit ber größten:

Bewißheit auf eine emige Fortbauer rechnen; barf er nicht ben fubnen Bebanten faffen, an feiner eignen Geligfeit und an ber Berrlichkeit Christi werbe Gott ihn Theil nehmen laffen ? Diefen Schluß macht ber Apostel im Terte. Sind wir benn Rinder, ruft er, fo find mir auch Erben, nehmlich Gottes Erben, und Miterben Chrifti, fo mir anbers mit leiben, baf wir auch mit jur Berrlichteit erhaben werben. Es fann Augenblide, Stunden, Lage geben, mo biefe Soffnung schwach in euch ift, wo sie wohl gar aus ber Seele ju verschwinden icheint; eben barunt, weil wir bier mit leiben muffen, ift unfer Beift oft niebergeschlagen und schuchtern, oft viel zu fcbmach, als baß er fich froh und leicht über bie Mebel ber Erbe jum himmel erheben fonnte. Aber ftebet ihr wirflich in einem glucklichen Berhaltniffe mit Gott, bat Christus auch euch Die Macht gegeben, Gottes Rinder zu werben, weil ihr an feinen Ramen glaubet: to wird fie euch nie gang verlaffen bie frobe Boffnung kunftiger Berrlichkeit; fie wird fich immer von neuem in euch regen und euch erquiden; fie wird oft schnell eine Rraft werben, bie euch über alles Irbifche erhebt, und euch ein Borgefühl bes himmels gewährt. Laffet uns nun sammeln, D. Br., was sich von bem Gefuhl, welches mabre Christen von ihrem glude lichen Berhaltniß gegen Gott haben, bisher gereugt bat. Es ist mabrlich fein Spiel mit bunkeln unbegreiflichen Rubrungen, bas habt ihr gefeben; nein, in bem flaren Bewußtfenn besteht es, bag man glaubt, gefinnt ift und banbelt, wie bas Evangelium es forbert; und ift es in

ber Seele vorhanden, so find herzliches Beratrauen zu Gott, und freudiges Rechtthun, und hoffnung einer ewigdaurenden Wohlfahrt die unausbleiblichen Folgen bestelben; es ist ein Bustand, ber sich unmöglich verkennen, der sich von jeder andern Verfassung genau unterscheiden läßt.

Und nun werde ich mich über die Nothwendigkeit besselben kurz fassen können. Unentbehrlich ist nehmlich das Gefühl, daß manin einem glücklichen Verhältniß mit Gott stehe, darum, weil man sonst entweder ein Trager, ober ein Irrender, oder wohl gar ein völlig Rober und Ungebesserter ist.

Ich will einmal einraumen, es fehlt euch. bie ihr gleichgultig gegen bas Gefuhl eines glucklichen Werhaltniffes mit Gott fend, an Diefem Werhaltniß wirklich nicht; es fen ein mabrer Glaube in eurem Bergen, und euer Sinn und Bandel stimme mit bem Evangelio überein: werbet ihr, wenn ihre unterlaffet, euch eurer Berfaffung bewußt ju bleiben, nicht meniaftens ben Borwurf einer gewissen Tragbeit verbienen? Die, euer Glaube fonnte wirksam aenug fenn, und euch boch nicht fublbar merben? fonnet ibr Eifer fur bas Gute haben, und boch nie' Die Barme beffelben empfinden? Ihr tonntet euch anstrengen, ben Willen Gottes ju thun. und boch nichts von diefer Unstrengung mabrneb. men? Es konnte bas leben, Die Rraft, Die immer weiter ftrebende Thatigfeit in euch fenn. ble ben Zustand mabrer Chriften bezeichnet, ohne baß fich ein bergliches Bertrauen ju Gott in euch regte, ohne bag ibr eure Pflicht mit Munterfeit und Freude erfüllet, ohne bag bie hoffnung tunftiger Belobnungen in euch erwachte? Nicht

Aber gewöhnlich ist viel mehr zu besorgen. wenn dieses Gefühl fehlt; weit mahrscheinlicher ift es nehmlich bann, daß ihr Irrende fend. Babt ihr bas Gefühl eines glucklichen Werhalte niffes gegen Gott nicht fo, wie es vorhin befchrie ben worden ift, findet ihre nicht einmal nothig, nach bemfelben ju ftreben: muß euch ba nicht irgend ein Wahn bethoren, irgend ein Migverfand euch irre leiten? Aft es nicht ein bedeum tender Brrthum, wenn ihr euch borftellet, man tonne ein Christ fenn, ohne auf ben Zustand feiner Seele ju merten, und ibn ju tennen? Ift es nicht ein bedeutender grethum, wenn ibr annehmet, man tonne im Glauben und in allem Guten machsen, ohne fich feiner sittlichen Berfaffung bewußt zu werben? Ift es nicht ein be-Deutender Jrrthum, wenn ihr meinet, auch nur erhalten und bewahren konne man bas entstane Dene Bute, ohne unablaffig auf baffelbe zu achten? Ift es endlich ein Frethum, ber euch verberblich werben fann, wenn ihr zufrieden fend, weil ihr von bem Gefühl, bas mabre Christen von ihrem gludlichen Berhaltniß gegen Gott ban. beh, wenigstens etwas bei euch findet; wenn ibn

ent bald auf, ein mußiges Glauben, an Resum. und fein Berdienft, bald auf die frommen Rub. rungen, bie ihr von Beit ju Beit babt, bald auf bas und jenes Gute, bas ihr verrichtet, bald auf eure eigne Gerechtigfeit und mangelhafte Tugenb verlaffet? Bei bem Gefühl, bas mabre Chris ften von ihrem gludlichen Werhaltniß gegen Gott baben, ift alles unaufloslich vertnupft, M. 3. man muß es entweder gang haben, ober man hat

irgend eine Urt felbft betrügt.

Doch bie meisten, bas bestätigt bie Erfahrung nur allzusehr, Die meiften, benen biefes Befubl mangelt, find noch vollig rob und ungebeffert. Denn fann ber, ber fich feines Buftandes nicht bewußt werben fann, ohne beschamt ju werben, ohne sich strafbar und verwerflich ju fühlen, ein Bebefferter fenn; fehlt ihm nicht offenbar alles, mas ein mahrer Chrift haben foll? Rann vollends ber, ber fich gar nicht barum befummert, wie er mit Gott ftebe, bem gar nichts baran liegt, über feine Berfaffung ins Rlare gu fommen, auch nur einen Unfang zu feiner Befserung gemacht haben; ist er nicht entweder ein, Leichtsinniger, ber ohne alle vernunftige Ueberlegung babin lebt, ober ein Zerftreuter, ber fich bei feinen Beschäften und Bergnügungen vergift, ober mobl gar ein Lafterhafter, ber bei feinem verkehrten Sinne zu beharren entschloffen ift? Und so konnet ibr benn bie Frage, ob ibr felbft bas Befühl eines gludlichen Berhaltniffes gegen Gott babt, unmöglich babin gestellt fenn laffen, DR. Br. Sagt euch euer Bewußtsenn, bag es euch noch abgeht: fo ift es entschieden, ihr fend entweber Trage, ober Irrende, ober mohl gar noch D. Reinb, Dreb, 2ter Band, 1806.

## 114 28ste Pred., am achten Sount. in Etinit.

vollig roh und ungebeffert; und bann brauche ich euch nicht zu sagen, wie bebenklich euer Zustand fit, wie sehr ihr Ursache habt, zu eilen, und eure Seele zu retten. Wohl euch bagegen, wenn ihr alles in eurer Seele sindet, was zum Gefühlt eines glücklichen Verhaltnisses gegen Gott gehört. D bann bitte ich Gott, er wolle euch vollbereiten, stärken, fraktigen, gründen. Und euch selbst, geliebte Brüder, ruse ich zu: hale tet was ihr habt, daß Niemand eure Krone nehme; Amen.

### XXIX.

# Am neunten Sonntage nach Trinit.

Epifiel: 1 Ror. IX. v. 6-13.

Bei der großen Trennung, welche das Evangetium Jefu, sobald es gepredigt murde, zwischen seinen Unbangern, und zwischen Juden und Belben hervorbrachte, M. g., mußten ungahlige Sand. lungen, die man fonst fur erlaubt, ober mohl gar für pflichtmäßig hielt, zweibeutig und verdachtig merben; es mußten Zweifel und Streitigfeiten barüber entstehen, mas und wie viel von ben bisberigen Sitten und Gewohnheiten mit bem Befenntniffe bes Evangelii vereinbar fen. Die Gendschreiben ber Apostel an Die neu gebildeten chriftlichen Gemeinen, fonberlich bie Briefe Pauli, find baber voll von Belehrungen und Ausfpruchen. welche fich guf bergleichen Zweifel und Streitigfeiten beziehen. Buweilen ift von ben Berordnungen bes Mosaischen Gefeges, und von ben Bebräuchen die Reve, welche die Ueberlieferung ben Juben vorgeschrieben hatte. Gehr' naturlich war die Frage, mas und wie viel ein Christ von jenen Berordnungen zu befolgen, und von Diefen Gebrauchen beigubehalten habe; und ihr miffet, wie heftig man fich über biefe Frage entzweite, wie viele Giferer fur Mofen und Die Rubifchen Sagungen fich unter ben erften Chriften fanden, und wie bald sich die Apostel genothigt

, Jahen, Diefer Sache wegen eine eigne feierliche Berfammlung anzustellen, und wenigstens in Anfebung der Chriften aus den Beiden eine entscheidende Wor-Schrift zu geben. Dicht weniger ichwierig mar bas Berbaltniß ber neuen Chriften gegen bas Deibenthum. Bie mannigfaltig waren unter ben Beiben bie Bebrauche, Die fich auf ben Gogens Dienst bezogen; wie tief war ber herrschenbe Uberglaube in alle Theile bes taglichen lebens eingebrungen; wie vieles fand fich in ben gewohnlichen Sitten, mas einem mahren Berehrer Gottes bebenklich, oder gang pflichtwidrig vorfommen mußte! War es ju vermundern, wenn die neuen Chriften faft bei jedem Schritt in Berlegenheit famen; wenn bes Fragens, ab man Dieß ober Jenes beibehalten, mitmachen, genießen burfte, fein Ende mar; wenn man fich beswegen von allen Seiten ber an die Apostel wendere, um ihren Rath und ibre Entscheibung ju vernehmen ?

3ch habe es fcon bemerkt, Niemand wurde baufiger aufgeforbert, folche Entscheibungen gu geben, als Paulus. Seine raftlofe, fich uber alles perbreitende Thatigfeit hatte ibm jum Stifter, ober boch jum Boblthater und Freund ungabliger Bemeinen gemacht; an ibn bachte man also immer querft, wenn Zweifel über etwas entstanden, von ibm wollte man am liebsten belehrt fenn. noch überdieß ber Apostel ber Beiben; er hatte fich, wie er im Brief an Die Galater erjählt, mit Jacobus, Kephas und Johannes Dabin vereinigt, baß er unter ben Deiben, fie aber unter ber Befdneibung prebigen wollten. Zu ibm, nahmen alfo bie ungabligen Chriften, Die er unter ben Beiben gefammelt hatte, ihre Zuflucht, wenn fie von ben

Christen aus ben Juden angesochten wurden; ihm lag es ob, seinen Zöglingen die Freiheit zu erstämpsen, die ihnen das Evangelium gewährte; ihm wurden aber auch die meisten Vorwurfe gemacht, wenn diese Freiheit gemißbraucht wurde. Und so mußte er sich denn in allen seinen Briesen mit streitigen Fragen befassen, mußte Zweisel lösen, die man ihm vorgelegt hatte, mußte Entscheidungen geben, die den Gemeinen zur Richtschnur dienen konnten, mußte bald den angstlichen Geist des Judenthums zerstreuen, bald den Leichtsinn des Deidenthums beschränken, und keiner seiner Briese ist in dieser hinsicht merkwürdiger, als der, aus welchem der heutige epistolische Text genommen ist, nehmlich der erste an die Christen zu Korinth.

Denfet nicht, M. 3., Diefer Theil der apostolifchen Briefe fen unfruchtbar fur uns, und gebe uns nichts weiter an. Es ift mahr, Die Salle, über welche bamals gestritten wurde, und bie wir bier entschieden finden, find nicht mehr vorhanden. konnen auch bei ben gang veranberten Umständen nicht wieder eintreten. Aber bemerket es mohl, bie Brundfaße, welche bie Apostel aufstellen, und aus welchen fie ihre Entscheidungen ableiten, find von allgemeiner und immermabrender Gultigfeit; und an Fragen, Die eben fo ftreitig find, als es bie bamaligen waren, die baber, wenn fie unrichtig beantwortet werden, eben fo gefahrlich fur unfre Eugend und Ruhe werden tonnen, fehlt es uns noch im: mer nicht. Und wir follten uns nicht Glud bagu munschen, in den Briefen der Apostel Grundfaße ju finden, Die uns noch immer leiten fonnen? Gin Beispiel mag uns der heutige epistolische Tert werben. Bas bei Sandlungen von zweideutiger Datur Pflicht ift, mas man ju'thun hat, wenn es zweifelhaft scheint, ob etwas zulässig sen, das zeigt der Apostel in der Stelle, die ich jezt erklären soll. Lasset uns auf die Gründe merken, deren er sich bebient, und wir werden Rathschläge, Warnungen, und Entscheidungen sinden, die von der größten Wichtigkeit sur uns senn mussen. Er, der den Ausspruch gethan hat: Selig sind die reines Herzens sind, denn sie werden Gott sch auen, mache uns immer aufmerksameraus jeden Wink der Wahrheit, und auf jedes Gebot der Pflicht. Wir slehen um diese Gnade in stiller Andacht.

#### Epiftel: 1 Ror., IX. v. 6- 13.

In einer Stadt, wie bas reiche blühende Rorinth war, bas prachtvolle Tempel, eine jahlreiche Priefterschaft, und eifrige Berehrer ber Botter in Menge hatte, mußte ber Ball, bag bie Chriften an den Opfermablzeiten ihrer beibnifden Bermanbten und Freunde Theil nehmen follten, fast taglich eintreten, DR. 3., und mithin die Frage: ob bieß mit qutem Gewiffen gefcheben tonne, fich gleichfam mit Bemalt aufdringen! Much biefe Frage murbe bem Apoltel, wie so manche Unbre, von der Korinthiichen Gemeine gur Beantwortung vorgelegt, und aus ber Abtheilung feines Schreibens, in ber er fich mit Entscheidung Diefes Falles beschäftigt, ift Die Erlauterung genommen, Die ich euch jest vorgelesen habe. Eine handlung von zweibeutiger Matur war nehmlich die Theilnehmung an den Opfermablzeiten ber Beiben; man fonnte manches für und mider diese Bandlung fagen, und eben biefer zweifelhaften Beschaffenheit wegen wollte man Die Belehrung des Apostels barüber haben. giebt fie ausführlich, beschrankt fich aber in unferm

Terte bloß darauf, daß er ben Christen zu Korinth begreislich zu machen sucht, Handlungen von zweideutiger Natur vorzunehmen, sen nie rathsam; man könne leicht etwas Unerlaubtes und Boses verrichten, indem man etwas Gleichgültiges und Unschuldiges zu thun glaube. Diese Erinnerung ist so michtig für unser eignes Verhalten, und was der Apostel darüber sagt, so lehrreich, daß wir diese Stunde unmöglich besser anwenden können, als zu einem weitern Nachdenken über dieselbe. Wie gesährlich es sen, sich Handlungen von zweideutiger Natur zu erlauben, werde ich also nach Anleitung unsers Tertes sest zeigen.

Zweideutig ift bie Natur einer Bandlung bann, M. B., wenn es ungewiß ift, wenigstens uns ungewiß scheint, ob fie gut ober bofe fen, mit bem Befete Bottes übereinstimme ober ftreite. Jebe Sandlung diefer Arthat eine gefallen de Seite und einen guten Schein; benn fonst murbe man fie geradebin fur unerlaubt erflaren muffen. So hatte es, wie ber Apostel vor unserm Terte felbst bemerft, allerdings bas Unfeben, ohne Bebenfen tonne ein Christ Gobenopfer genießen, und an ben Opfermablzeiten ber Beiden Theil nehmen; er mußte ja, ber Gobe fen nichts, marum follte er seine Preiheit durch einen Bahn beschranten laffen, von beffen Nichtigkeit er überzeugt mar? Aber eben fo gewiß ift es, baß fich bei einer Sandlung von zweideutiger Ratur auch mancherlei Bebenklichkeiten finden; es wurde fich tein Aweifel wider sie erregen laffen, wenn sie nicht in gewisser hinsicht als pflichtwidrig erschiene. Auch bier kann der Genuß der Gogenopfer, von weldem ber Apostel in unferm Terte redet, jur Erleuterung Dienen. Ronnten fich fcmache Christen

nicht baran floßen, wenn fie ihre Bruber bei ben Opfermablzeiten ber Beiben erblickten, und aab man burch Die Theilnehmung an folden Mablzeiten nicht bie Erklarung von fich, man habe Btmeinschaft mit ben Goben und ehre fie? Duften aber Christen nicht felbst ben Schein einer folchen Gemeinschaft flieben? Bon zweideutiger Ratur ift alfo jede Handlung, über beren Rechtmäßigfeit fich Zweifel barbieten; Die bei aller Uebereinstimmung, in ber fie mit Pflicht und Bewiffen gu fteben scheint, boch auch manches enthalt. mas fich mit Pflicht und Bewiffen nicht vertragen will. 3d brauche euch nicht zu fagen, M. Z., wie groß Die Menge folder Banblungen ift. Gent ibr nur einigermaffen gewohnt, euern Wandel mit Ueberlegung und Bewiffenhaftigfeit ju fuhren: fo werbet ibr miffen, fast fein Lag vergebt, wo man nicht auf Zweibeutiges fließe, wo man nicht zweifelhaft murbe, ob man gemiffen Gebanten nach. bangen, gewiffe Empfindungen nabren, gewiffe Mengerungen fich erlauben, gewiffe Berbinbungen unterhalten, gemiffe Wergnugungen genießen, nach gemiffen Sitten und Bewohnheiten fich bequemen. gemiffe Abfrichten und Plane verfolgen burfe? Der Apostel behauptet in unserm Terte, es fen aefahrlich Sanblungen, bei welchen fich etwas Bebenfliches zeige bennoch ausjuben; und bie Grunde, mit welchen er feinen. Sag unterftußt, verdienen bie größte Aufmertfamfeit. Laffet fie uns nach ber Reihe fennen ternen. und fie gur Richtschnur unfere Berhaltens machen.

Der Upoftel geht von ber Erfahrung aus; er beweiset vor allen Dingen aus ber Gefdichte, Bandlungen von zweibentiger Ratur babe noch Riemand unde

fraft verrichtet. Das ift uns aber gum Borbilde gefchehen, fagter, daß wir uns nicht geluften laffen des Bofen, gleichwie Jene geluftet bat. Bon ben Meaeliteit unter Mofe hatte er in dem Borbergebenden gefprochen. Befanntlich begieng ber robe Daufe, ben Mofes aus Megypten geführt hatte, einmal über bas andre Unvorsichtigfeiten; von seinen witben Reigungen fortgeriffen, that er mabrend feines Aufenthalts in ber arabifchen Bufte, balb Forberungen, bie bei einem gemiffen Scheine von Billigkeit grobe Zubringlichkeit maren; bald ergoß er fich in Rlagen, Die awar gerecht au fenn fchies nen, aber im Grunde die großte Unbescheibenheit verriethen; bald brach er in Unordnungen aus, Die er mit allerlei Bormanben entschulbigte, wenn fle gleich nichts weiter maren, als freche Biberfeglichfeit. Der Apostel bemerkt unmittelbar vor unferm Tert, wie schädlich bieß alles für die Bater bes Jubifchen Wolfs geworden fen an ihrer Wielen. fagt er, batte Gott teinen Boblaefallen. benn fie find niebergefchlagen in ber Birften. Daraus gieht er bie Folge, bieg muffe uns gur Barnung bienen; es fen Erfahrung, Sandlungen von zweibeutiger Ratur tonne man fich nie ungestraft erlauben; schon barum muffe man sich folder Handlungen enthalten. Der Upbstel bat recht, M. 3. Ziehet eure eigne Erfahrung gu Rathe, ober beobachtet Undre, ihr werdet feine Behauptung bestätigt finden. Auf ber Stelle und für ben Augenblick kann euch eine Handlung von zweideutiger Natur vielleicht aus einer Berlegenheit geholfen, kann euch einen kleinen Bortheil verfchaft, und ein fluchtiges Bergnugen gewährt baben. Aber vermickelte fie euch in ber Folge nicht

in weit größen Berlegenheiten; brachte fie euch nicht einen Schaden, ber ben bamit verfnupften Bortheil weit übermag; machte fie euch nicht in ben Mugen befferer Menschen verbachtig, und raubte such ihr Vertrauen und ihre Achtung; ließ fie nicht Wormurfe in eurem Innern, und Bunden in eurem Gewissen zurud; murbe euer ganger Zustand nicht in mehr als einer Binficht beffer, wenigstens Schuldloser und ruhmlicher fenn, wenn ihr euch nicht mit fo mancher zweibeutigen Banblung gleichfam ibefleckt hattet? Und ist es bei Undern nicht eben fo? Ronnet ihr Menfchen, von benen ihr miffet. Daß fie es fo genau nicht nehmen, bag fie auch bebenkliche Sthritte zu thun bereit find, achten und Lieben; regt fich Geringschafung und Diftrauengegen fie nicht von felbst in eurer Seele? Und stebet ihr nicht, wie unglücklich so mancher burch eine zweideutige Handlung geworden ift; wie er baburch genothigt murbe, fich auf noch weit bebentlichere Dinge einzulassen; wie tief er endlich fiel, obne fich weiter helfen ju tonnen? Und wie fann es anders fenn? Wer fich bei einer Bandlung won zweideutiger Ratur über alle Zweifel megfest, heweiset einen Leichtsinn, einen Mangel an Gewiffenhaftigfeit, ber nicht ohne schabliche Folgen bleiben fann. Und je ofter er bieg thut, besto mehr wird jener Leichtfinn gunehmen, befto ichneller mird sich bas Gefühl für Recht und Unrecht abstumpfen. Defto aufgelegter und fabiger wird er werben, fich auch zu unftreitig bofen Sanblungen zu ent-Schließen. Schon Diese Erfahrung, M. 3., Schon der Umstand, daß Niemand ungestraft bleibt, ber fich mit handlungen von zweideutiger Natur befaßt, follte hinreichend fenn, uns bavon abzuhalten; ber Klugheit und unferm eignen Wortheil

banbeln wir entgegen, wenn wir bie Erinnerungen unfers Bewiffens bei folchen Belegenheiten verschmaben.

Doch der Apostel gebt in unserm Terte au andern und weit wichtigern Grunben iber: Sandlungen von zweideutiger Ratur. bieß ist die zweite Betrachtung, auf die er uns führt, find, genauer gepruft, fast immer unrechtmäßig. Werbet auch nicht abgottifch, fagt er im Terte, gleichwie Jenet etliche murben, als geschrieben ftebett bas Wolf feste fich nieber ju effen und su trinten, und ftund auf zu fpielem Es ist die Verehrung eines goldnen Ralben, bas Maron bem Ifraelitischen Bolte verfertigt hatte, mas ber Apostel bier meint. Durch biefe Berehrung glanbte bas Bolt bem mahren Gotti ber es aus Megnoten geführt hatte, nicht untren ju werben; mur etwas Unschauliches wollte es bas ben, bas an ben Unfichtbaren erinnern fonnteis übrigens follte alles, mas bem Bilb erzeigt murbe. Botte gelten; baber ließ Maron, als bie Berebe rung bes Bildes ihren Unfang nehmen follte, ausi rufen: morgen ift bes Beren Feft. Und fo bekam benn biefe Sandlung wirklich ein gutes Unfeben; sie schien etwas Unschuldiges zu fenn. bas man ber Schwachheit bes Bolfes wohl zu Bute balten tonne. Aber mar fie, genauer betrach. tet. uicht mahrer Gogendienst? Wergaß bas Wolf ben Unfichtbaren nicht bald, und widmete feine Berehrung bloß bem Bilde? Traten nicht fogleich die Schadlichen Folgen des Bogendienstes ein? Fieng bas Bolf nicht an, fchwelgeriffe Opfermablzeiten zu halten? Stand es nach benfelben nicht auf zu fpielen, und fich wilden, ausschweifenben

Zangen zu überlaffen ? Trauet feiner Banbluna. Dl. 3. an ber ihr eine greibeutige Ratur bemerket. Sie icheine noch fo unschuldig, fie babe wohl aar eine lobliche verdienftliche Geite: eine genquere Drufung wird euch fast allezeit lehren, bag fie beffen ungeachtet unrechtmäßig, und in ihren mefentlichen Theilen fundlich ift. Wenn bu Undre im Banbel und Wandel, burch falsches Maas und Bewicht, und burch ein verfchmigtes Berhalten beportheilest und bir allerlei Arten bes Bewinns perschafft: so magft bu noch so viel zu beiner Ent-Schuldigung anführen, magft es bochft scheinbar machen fonnen, es fen erlaubt, fo ju handeln. es bir, wenn bu die Wahrheit boren willft, bein Bewiffen nicht bennoch laut fagen, bag bu einen Schandlichen Betrug fpielft? Wenn bu bir in Berlegenheiten burch eine Luge hilfft; wenn bu im Umgange mit Undern gang anders fprichft, als bu bentit, und beine mabre Meinung verhehleft; wenn bu. um zu beinem Zweck zu gelangen, bald lift, balb Schmeichelei, bald andre Runftgriffe anwendeft: fo magft bu bein Bethalten immerbin fur er-Laubte Unmahrheit, für nothige Lebensart, für feine Rlugheit ausgeben; willst bu aufrichtig fenn, fo tannft bu unmöglich laugnen, bu haft bie Pflicht ber Bahrhaftigkeit verlegt, haft falich und treulos gehandelt. Wenn bu bich ben herrschenden Sitten gleichstelleft, Theil an jeder Luftbarfeit nimmft, und bir fein Vergnügen verfagft, es fen auch noch fo larmend und kostbar: so magst bu bich immer barauf berufen, es fen thoricht, ein Sonderling gu fenn, und beine Beit, bein Bermogen, bein Stand verstatte bir einen großern Aufwand und einen freiern Genuß; willst du die Wahrheit gefteben, fo ift es boch beine Sinnlichfeit, es find

beine unordentlichen lufte, mas bei beinem Bern balten gum Grunde liegt. In den wenigsten Falben find bie Bebenklichkeiten, bie bas Bewiffen bei einer Sandlung findet, eitel, M. 3. - Erflart fich. wenn eine Sandlung auch gut in die Augen fallt. euer fittliches Gefühl bennoch bagegen: fo rechnet barauf, sie ift verwerflich; eine genauere Unterfudung wird ihre Unrechtmäßigfeit balb flar mas den. Und bas follte uns nicht abichrecken? Wir follten uns jeder Sandlung von zweideutiger Ras tur nicht um fo ernftlicher enthalten, ba wir wenn wir uns biefelbe erlauben, fast ohne Ausnahme

etwas Boses thun und funbigen?

Denn bieß ift eben ber britte Grund, mit welchem ber Apostel zeigt, wie gefährlich es fen. Banblungen von zweideutiger Matur auszunben: fie verschaffen nehmlich unfern Luften eine bochft bedentliche Freiheites Auch laffet uns nicht hurerei treiben, fahrt er im Terte fort, wie Etliche unter ihnen Surerei trieben, und fielen auf einen Lag brei und zwanzig taufend. Mur eine Handlung von zweideutiger Natur erlaubten fich die Ifraeliten bei ber Belegenheit, von melder ber Apostel rebet, fie mobnen ben feierlichen Opfern bei, welche die Moabiter ihren Gottern brachten. Aber welche Folge hatte biefe unschulbig icheinende Meugierde! Unwiderstehlich murben burch ben Unblid Diefer unsittlichen verführerischen Fefte bie Begierben ber Ifraeliten gereist; fie fiengen an, auch an ben Ausschweifungen ber Moabiter Theil zu nehmen, und fich in schandliche Berbindungen einzulaffen: und mit einer Strafe. bie brei und zwanzig taufend Menschen bas Les ben toftete, endigte fich biefe Unvorfichtigfeit. Die

mabr. DR. A., wie fürchterlich mabr ift bie Bemerfung, auf bie uns ber Apostel bier fubrt. Erlauben wir uns Handlungen von zweideutiger Mas ter: fo geben wir unfern unordentlichen Luften eine Preiheit, die außerst bedenklich ist, die fie auf bas fchandlichfte migbrauchen fonnen. Denn gweibentig ift eine handlung eben barum, weil fie etwas Werführerisches bat, weil unfre Begierben leicht Belegenheit bavon nehmen fonnen, fich ju außern. Und merben fie eine folde Belegenheit ungenüßt laffen: werbet ihr ihnen unter Umftanben, Die inen fo gunftig find, gebieten fonnen; werden fie euch nicht wider Wermuthen zu Rehltritten, ju Berbrechen hinreiffen, die ihr euch nie jugetraut battet ? Bebiene bich nur folcher Unwahrheiten, bie man gewöhnlich für erlaubt und unschuldig halt; beine bufte merben biefes Mittel febr bequem finden, fie merben es bald bazu gebrauchen, auch die fchandlich. fen Bandlungen abzuläugnen. Berfuche es nur, simeilen, gur Erreichung beiner Absichten zweiben. tige Runftgriffe anzumenden; beinen unbandigen Meigungen wird bieß febr willtommen fenn, fie werben bich bald nothigen, ihnen auf biefe Urt jebe-Befriedigung zu verschaffen. Unterhalte nur eine meideutige Berbindung, einen Umgang, ben bu perfiehlen mußt; beinen Begierben wird nichts erwunschter seyn, als eben biefe Verborgenheit; von ibr begunstigt, werben sie sich bald mehr erlauben als du bentit, und bich zu großen Ausschweifungen fortreiffen. Ueberlaß bich nur zweideutigen Bergnugungen, und nimm an wilden Luftbarkeiten Theil; welchen Bebrauch werben beine tufte von bem Laumel machen, ber bich ba ergreift; wie bald wirst bu um beine Unschuld, um beine Ehre, um bein Bermogen, um ben Frieden beiner

Beelk gebracht fein! Mimm es nur'mit Geldfa fenheit auf, wenn man bie Religion verbachte macht, und balte bit zu Menschen, die fie beftreb ten ober verfpotten; wie bald werben beine Dieis aungen wichtig finden, mas biefe Menfchen beit Religion zurkaft legen; wie bald wird fich beit verberbtes Berg biefes Vormandes bedienen, fich von ben Banben ber Religion loszureiffen! 2008 tann gefahrlicher fenn, M. 3., als unfern Reis aungen, Die fo reigbar, fo gefchaftig, fo machtig find, eine größre Freiheit, einen bequemern Spiele raum zu verschaffen? Und dieß geschiebt, fo oft ibr euch eine Bandlung von zweideutiger Ratub erlaubt; es last fich nie vorhersehen, was eure lufte bei einer fo bequemen Belegenheit wagen, woth fie euch nothigen, wie weit fie euch fortreillen merben.

Aber noch mehr, fich Handlungen von zweis beutiger Ratur zu erlauben, ist infonberheit barutte gefährlich, weil bei bem, ber fie vornimmes gewohnlich fcon ein bofer Bille jum Grunde liegt. Laffer uns aber auch Christum nicht versuchen, fagt Paulus im Lepte, wie Etliche von ihnen ibn verfuch ten, und murben von ben Schlangen umbracht. Die Geschichte, auf welche ber App-Rel hier hinzeigt, ift bekannt. Ungufrieden mie bem Manna, mit welchem fie in ber Bufte aci freifet wurden, verlangten Die Afraeliten Brobt forberten neue Wunder von Gott, und wurben burch Schlangen bestraft, beren Big tobtlich mare Beim erften Anblick hatte bas Migvergnugen ber Mraeliten etwas Bergeihliches; freitich murden fie einer Speife, Die fie icon fo viele Sabre genof fen hatten, endlich überdruffla, und warum hatten

Re von Goth ber schon to viel file Resamban hatte, nicht einmal auch ein andres Mahrungsmite. tel fordern burfen? Aber bemerket, was der Apo-Bel zu verfteben giebt, fie verfuchten Chriftum, fagt er; es mar nicht eine Unmandlung pon verzeihlichem Difmuth, mas fie außerten? ein bofer Bille lag bei biefer zweideutigen Sandtung jum Grunde; auf Die Probe wollten, fie ihren gottlichen Bubrer ftellen; fie molleen es flar machen, er molle ober konne ihnen nichts befferes Laffet uns gestehen, es ift eine Demutbie gende Bahrheit, auf die uns ber Apostel bier führt. Dein wir find nicht fo unschuldig, als wir uns bunten, und icheinen wollen, wenn mir uns, eine Sandlung von zweideutiger Matur erlauben. Sebet, unfer Wille mare qut, es mete uns ernfte lich barum ju thun, immer nur recht und pflichtemaßig ju banbetn, murben wir uns bann je ju einer zweideutigen Sandlung entschließen fonneng murbe uns die rathfelhafte Beschaffenheit einen Colden, That nicht vorsichtig machen und abschree den; murben wir fie nicht eben barum, weil es unentschieden ift ob fie nicht funblich segn burftebesto standhafter meiben? Geschieht bieß nicht. balt uns die Gefahr, etwas Bofes ju thun, born einer zweidentigen Dandlung nicht gurudt verrath. Dieß nicht einen Mangel an Gewiffenhaftiafeit? geigt es nicht bie ichon vorhandne Meigung zu einer folden That, und ben Borfas an, fie auf jeben Rall auszuuben? Betrügft bu unter bem Schein bes Rechts, bedienst bu bich zweideutiger Mittel gur Erreichung beiner Absichten, fegeft bu eine verbachtige Berbindung unter alleples Bormanben fort, bangft bu Bedanten und Empfindungen nach. bie fich nur mit Mube rechtfertigen, laffen; bul?

welt bu Reigungen und Leidenschaften, die man gewöhnlich mit Recht tabelt; banbelft du fo, wenn fich gleich manche Bebenklichkeit in bir regt, und bein Bewiffen bagegen zeugt: fo entschuldige bich ia nicht mit Unwiffenbeit und Mangel an Ueberzeugung; bu fühlst es wohl, daß bu nicht recht thust: aber bu willst nichts anders thun, und bift beimlich bagu entschloffen; als zweideutig ftellft bu bie Sache nur vor, um beinen im Grunde bofen Billen, um beinen Sang gur Gunde gu befconigen. Es ift freilich bart, mas ich bier be-Aber ich berufe mich getroft auf euer eignes Gefühl; eine Luft zum Bofen, ein Wille ju fundigen, liegt in ben Tiefen eurer Seele verborgen, wenn ihr etwas Zweideutiges vornehmet: obne biefe luft, ohne biefen Willen konntet ihr euch ju einem folden Berhalten nicht entschließen.

Und fo verrathen benn bergleichen Sandlungen offenbar einen großen. Mangel an bankbarer Chrfurcht vor Gott. Murret auch nicht, beißt es in unferm Terte, gleichwie Jener etliche murreten, und murben umbracht burch ben Berberb er. Daß die Ifraeliten mahrend ihres Aufenthalts in ber Buften mancherlei Befchmerben zu erdulden hatten, ift unftreitig; es fcbien alfo verzeihlich, wenn ihnen bas Befühl biefer Uebel Rlagen auspreßte, wenn fie ihrem bedrangten Bergen zumeilen Luft machten. Aber menn biefe Rlagen ungestum murden, wenn fie in Tumult und Aufruhr ausarteten, welches mehr benn einmal gefchah : borten fie bunn nicht auf, unfchuldig zu fenn, maren fie nicht die Meuferung einer ftrafbaren Biberfeglichkeit, und eines Undanks, ber felbst die außerordentlichsten Wohlthaten nicht achtete ? Wir fallen in diefelben Sehler, D, Reint. Preb. 2ter Band, 1806.

M. 2. . wenn wir uns Sandlungen von zweideutiger Matur erlauben. Wer Gott wirklich ebrt, wer ihn als ben Beiligen fennt, ber alles Bofe verabscheut : wird fich ber zu etwas entschließen konnen, von beffen Rechtmäßigkeit er nicht überzeugt ift; wirb. ihn bei ber Gemissenhaftigkeit, mit ber er por Bott bandelt, nicht ichon die Möglichfeit, bager etwas Boses thun konnte, von zweideutigen Sandlungen gurudhalten?, Diefe tiefe Chrfurcht por Gott, Diese beilige Schen vor ibm, fehlt euch dang, wenn ihr euch etwas Zweibeutiges erlaubet. bann ift es euch gleichviel, ob Bott mit gurem Berhalten zufrieden ift, oder nicht, ob ihr feinem. Willen gemäß ober jumider handelt. Rann aberbei diefem Leichtsinn, bei diefem Mangel an Chrerbietung nur eine Regung ber Danfbarfeit gegen Bott in eurer Seele fenn? Rann ber, welcher von ben Wohlthaten Gottes gerührt ift, fo menig Rudficht auf ihn nehmen; tann ber Dinge magen, Die Gott miffallig fenn fonnen; fann er bie Erinnerungen verschmaben, die ihm fein Gemiffen bagegen macht, und fich recht entschloffen über jebe? Bebenflichfeit megfegen? Biel gefährlicher, als man benten follte, ift alfo ber Entschluß, fich Handlungen von Tweideutiger Matur zu erlauben. In der Geele eines Menfchen, ber Gott wirflich ehrt und liebt, fann ein folcher Borfas gar nicht, ju Stande fommen. Roftet er euch alfo menia ober nichts, ist es euch etwas Leichtes, auch bie zweideutigste handlung vorzunehmen; so ift es entschieden, weder Chrfurcht, noch Danfbarteit gegen Bott ift in eurem Bergen; es fehlt euch noch alles, mas mabre Chriften gegen Gott empfinden.

Dieg ift um fo gemiffer, ba Banblungen von ameibeutiger Natur endlich auf feine Beife

mit ber Bebutfamfeit befteben tonnen? bi e jebem gemiffenhaften Chriften eigen fenn foll. Soldes alles widerfuhr ih. nen, fpricht ber Apostel in unferm Tert, gum Borbilde; es ift aber gefdrieben uns gur Barnung, auf welche bas Enbe ber Welt fommen ift. Wir, will er fagen, bie wir fpater, Die wir in ber letten burch Cbriffum erleuchteten Deriode ber Welt leben, fonnen boch unmoalich fo viele marnenbe Beifpiele vor uns baben, ohne uns baran zu fehren; follen fie uns nicht eben barum, weil unfer befres Beitalter einen bobern Grad garter Borficht und Bemiffenhaftig. feit forbert, um so fraftiger warnen, und von ameideutigen Sandlungen abschrecken? Darum wer fich laffet bunten, fest ber Apostel binju, er ftebe, mag mobl gufeben, bag er nicht falle. Gelbft ber gebefferte Chrift, bieß follen Diefe Borte anzeigen, tann gegen Sandlungen von zweideutiger Rafur nicht forgfaltig genug auf feiner But fenn; eben barum, weil fie. etwas Unschuldiges und Befallendes an fich baben, tonnen fie felbst ihn jumeilen bethorens mill auch er fich gegen Sehltritte fichern, fo bleibt ibm nichts übrig, als sich ihrer gang zu enthalten. Und Diefe Bebutfamfeit, Diefe gewiffenhafte Entbaltung von allem, mas zweideutig ift, fann um fo mehr geforbert werben, ba fie uns Gott fo leicht gemacht bat. Es bat euch, fo fcbließt ber Apostel seine Ermabnung, es bat euch noch feine benn menfcliche Berfuchung betreten; bie Reigungen jum Zweibeutigen und Unerlaubten find nie fo ftart gewesen, bag fie nicht batten besiegt werben tonnen; und ftarfere burfet ibr nicht furchten, benn Gott ift getreu, ber euch nicht läßt verfucen über euer Bermogen; nur Borficht, nur Bemiffenbaftigfeit habt ihr zu beweifen, und ihr merbet überminben; Gott macht, bag bie Berfudung fo ein Enbe gewinne, bag ibre fonnet ertragen. Und fo haben wir benn feine Entschuldigung, M. Br., wenn wir uns Sandlungen von zweideutiger Ratur er-Die Erfahrung aller Beiten marnet une; folche Sandlungen find faft immer unrechtmäßig; fie geben unfern Luften die bedenflichfte Breibeit; es liegt bei ihnen gewöhnlich ein bofer Bille jum Grunde; und mit ber banfbaren Ebrfurcht por Gott, mit ber Bebutfamfeit gemiffenhafter Chriften fonnen fie auf feine Beife befteben. Unfer fester Entschluß fen es alfo, gegen alles Zweideutige auf unfrer But ju fenn, und unfre Aufmertfamteit auf unfer Werhalten zu ver-Doppeln. Bas nicht aus bem Glauben gebt, mas wir nicht mit ber vollesten Uebergeugung von feiner Rechtmäßigfeit thun tonnen. Und wer sich laffet bas ift Gunbe. bunten, er ftebe, mag mobl jufeben, baß er nicht falle; Umen.

## XXX.

# Am eilften Sonntage nach Trinit.

Epistel: 1 Kor. XV. v. 1 - 10.

er epistolische Tert, ben ich heute zu erklaren babe, M. 3. , erlaubt mir in Unfehung bes Begenstandes, melden ich behandeln foll, feine Babl: es ift bie große Bichtigfeit ber Auferstehung Jefu von ben Tobten, wovon ber Apostel in bemfelben spricht, und mas folglich auch ich weiter ins licht fegen muß, wenn ich feiner Anleitung folgen will. Schon frub, bas febet ihr aus biefem Terte, murbe bie Bemifheit biefer großen Begebenheit, und die Nothwendigfeit, fie zu glauben, unter ben Christen felbst in Anspruch genommen; es gab in ber Gemeine zu Korinth Leute, welche die Auferstehung ber Tobten überhaupt laugneten, und es mithin fur unglaublich bielten, daß Christus felbst ins leben zuruckgekehrt Mit einer gang eignen Barme, ich barf wohl fagen, mit einer Art von unwilligem Gifer, erklart fich ber Apostel wiber biese Meinung; er beweifet nicht bloß, baß sie schon an fich verwerflich fen, fondern macht auch die gefährlichen Rolgen bemerklich, die baraus fließen; dagegen bietet er alles auf, die Auferstehung Jesu in ihrer gangen Bichtigfeit ju zeigen, und ben Glauben an biefelbe als etwas fo nothwendiges und unentbebrliches vorzustellen, daß man ohne benselben

tein mahrer Christ senn konne. Nur in ber Einleitung ju biesem Beweis, ben ber Apostel in bem ganzen funfzehnten Kapitel seines Briefs sehr weitlaufig und mit siegreicher Stärke führt, besteht unser heutiger Tert; aber schon biese Einleitung ist so fruchtbar, daß sie fast alles an bie Hand giebt, was die Bichtigkeit ber Auferstehung

Refu anschaulich machen fann.

Das Bedürfniß, fich von biefer Wichtigfeit eine lebendige Ueberzeugung zu verschaffen, bat feit ben Zeiten des Apostels in der Rirche Chrifti ftets fortgebauert, DR. 3., und fast nie ift es bringenber gemesen, als in unfern Zagen. Christenthum bat immer Begner gehabt; biefe aber haben von jeher nichts heftiger bestritten, als die Auferstehung Jefu von ben Lobten; fie haben es recht mohl empfunden, mit biefer Begebenheit ftebe und falle bas Chriftenthum; ber Apostel habe febr richtig geschlossen: ift Chris ftus nicht auferstanden, fo ift unfer Blaube eitel. Bas haben die Begner bes Evangelii nicht vollends in unfern Lagen gethan. bie Auferstehung Jesu verbachtig ju machen, und wie febr ift es ihnen felbft bei Wielen von benen. Die Chriften fenn und bleiben wollen, gelungen, ben freudigen Glauben an Diefelbe zu vertilgen! Darum bat man eben angefangen, fich auf eine Art zu helfen, und die Sache Des Evangelii von ber Auferstehung Jesu gang ju trennen. fann es babin gestellt fepn laffen, fagt man, mas es mit ber Ruckfehr Jesu ins Leben fur eine Bewandtniß habe; ber mefentliche Inhalt bes Evangelii, bie allgemein gultigen Lehren und Forberungen beffelben, find von jener Begebenheit gang unabbangig, und beruben auf ihren eignen Brunbens

man fann baber ein Chrift fenn, und bie beilfamen Wirfungen bes Evangelii empfinden, wenn man auch auf bas Siftorische bei bemfelben feinen Berth legt, und Die Auferftehung Refu infon-

berbeit ihrem Schicksal überlaßt.

Und fo find wir benn in unfern Lagen wieber ba, M. 3., wo man zu ben Zeiten bes Apoftels mar; gerade biefe Behauptung ift es, mas er in unserm Terte bestreitet; bag fich bie Sache ber Auferstehung Jefu von ber Sache bes Chris ftenthums überhaupt nicht trennen laffe, bas fucht er in bem gangen Rapitel, ju welchem unfer Tert bie Ginleitung ift, auf bas einleuchtenbite barauthun. Es ift mabr, wir feiern jahrlich ein eignes Seft jum Undenfen ber Auferstehung Refu: an Gelegenheit, über Die Wahrheit und Wichtige feit biefer Begebenheit nachzudenfen, fehlt es uns Aber ift bas Bedurfnig, eine fefte also nichts Hebergeugung von ber Bahrheit ber Auferstehung Jefu, und ein lebendiges Gefühl von ihrer Bichtigfeit ju haben, fo groß, als es ber Apostel in unserm Terte porftellt, und babei so bringend. als es burch bie Umffande unfrer Tage geworben ift: fo tonnen wir uns nicht oft genug mit biefer Angelegenheit beschäftigen, fo muß uns jeber Unlaß au fruchtbaren Betrachtungen barüber willtom. men fenn. Und fo wollen wir benn ben Upoftel auch heute boren, M. Br., und biefe Stunde baju anwenden, es unferm Beift und Bergen tief einzupragen, baß Chriftus gestorben fen farunfre Gunben nach ber Schrift, unb baß er begraben fen, und baß er auferfanben feb'am britten Lage nach ber Schrift. Er aber, ber es bewiefen hat, er babe Macht gehabt, fein leben zu laffen, und es wieder

ju nehmen, verherrliche sich als ber Auferstandne, ber jur rechten Hand Gottes sist, auch unter uns, und segne biese Stunde. Wir fleben um diese Gnade in stiller Andacht.

### Epistel: 1 Ror. XV. v. 1 - 10.

Mur boren barf man bie vorgelesenen Borte, um über die Absicht des Apostels sogleich im Rlaren zu fenn. Als eine Thatfache, Die mit bem Evangelio Jefu in ber genauesten Berbinduna ftebe, die der Beift der Beisfagung vorher verfundigt habe, die burch unverwerfliche Zeugniffe beurkundet fen, die man unmöglich laugnen, ober auch nur fur unwahrscheinlich halten fanne, wenn man ein Chrift fenn wolle, als eine Thatfache von ber bochsten Wichtigkeit will er die Auferstehung Jefu vorstellen, bas fallt fogleich in bie Mugen und nimmt man bas Folgende bingu, fo fann über ben Endzweck bes Apostels fein Zweifel weiter übrig bleiben. Die Bichtigfeit ber Auferftebung Jefu muß alfo auch unfer Dachbene fen beschäftigen, wenn wir unsern Tert geborig benugen wollen. Ohnehin tann man biefe Bichtiafeit nicht beffer barthun, als es von bem Apoftel in unferm Terte geschieht. Er beruft fich nehmlich, um die bobe Bedeutung ber Auferftebung Jefu begreiflich ju machen, auf vier Sauptgrunde; auf ihre einleuchtende Glaubmurbigfeit; auf ihre nachften unlauge baren Solgen; auf ibren nothwendigen Busammenhang mit ber gangen lebre Refu; und auf ben Ginfluß, welchen fie fortbauernd auf ben Beift und bas Berg ber Menichen bat. Laffet uns jeben biefer Grunde genauer ermagen.

Um die Glaubwurdigkeit der Auferste hung Jesu mußte dem Apostel vor allen Dingen zu thun senn; benn nicht die mindeste Wichtigkeit könnte diese Begebenheit haben, wenn es zweifelhaft ware, ob sie sich wirklich zugetragen habe. Aber der Apostel erklart sie schon ihrer unstreitigen Gewißheit wegen für wichtig; er zeigt nehmlich, sie sen durch zahlreiche, und durch hochst zuverläßige Zeugen und

miderfprechlich beurfundet.

Je unerwarteter eine Begebenheit ift. M. 2. , je meiter fie von ber gewohnlichen Ordnung ber Dinge abweicht, je mehr Unbegreifliches, alle Rrafte ber Matur Uebersteigendes fie an fich hat : besto weniger reicht bie Ausfage eines einzigen Menfchen, ober einiger Weniger bin, einer folchen Begebenheit Glauben zu verschaffen; nur bann wird fie mabricheinlich, nur bann erhalt fie Gewißheit, wenn Biele, und zwar Menfchen von ben verschiedensten Sabiafeiten und Befinnungen. unter mancherlei Umstanden Erfahrung von ibr erhalten haben; wenn biefe Menge von Zeugen fie einmuthig und mit Bebarrlichkeit bestätigt; wenn auch nicht Giner zweifelhaft fpricht, ober bas Begentheil verfichert. Co ift bie Auferstehung Resu beurfundet, bas beweiset ber Apostel in unferm Tert. Freilich ift fie ein Erfolg von ber aukerordentlichsten Art, und man tann es Diemant verdenten, wenn er fich weigert, fie auf bas Wort einiger Wenigen zu glauben. Benigen ift aber auch hier bie Rebe nicht. boret, worauf fich ber Apostel beruft. Dicht blok von Rephas, nicht bloß von Jacobus, nicht blog von Paulus felber ift Chriftus nach feiner Rucktehr aus bem Grabe gefeben worben;

auch von ben 2molfen ift bieß gefcheben; es ift von allen Aposteln, von allen ben Mannern, bie in naberer Berbindung mit Jefu ge-Stanben batten, geschehen; es ift foggr von mehr als funfhundert Menfchen auf einmat gefcheben, beren Biele bamals, als ber Apoftel fchrieb, noch am Leben maren, und bie Sebermann barüber befragen konnte. Und Diefe Menge pon Menschen hat ben Auferstandnen nicht etwa wie eine zweideutige flüchtige Erscheinung bloß einingl. und auf turge Reit erblickt; nein, langer und oft baben ihn die nieisten von ihnen vor Augen gehabt, haben ihn mit ihren Banben betaftet, baben mit ihm gesprochen und gespeiset, haben fich feines Unterrichts von neuem bedient, find vierzig Lage lange wieder vertraulich mit ihm umgeganben, und haben fich von feinem neuen Leben, und von feiner Ruckfehr in ihre Mitte gulest eben fo ftark, eben fo innig überzeugt gefühlt, als von ihrem eignen Dafenn. Reine Begebenheit, bieauf ber Aussage meniger Menschen beruht, ift also bie Auferstehung Jesu, M. 3. Sunberte von Augenzeugen hat fie vor fich ; große Versammlungen baben ihn nach feiner Bieberbefebung in ihrer Mitte gehabt; an Orten, wo man ihn von allen Seiten beobachten, wo eine Menge von Augen sugleich auf ihn gerichtet fenn konnte, bat er fich lebendig und handelnd bargeftellt; und Reiner von allen, die ibn fo gefeben batten, ift ungewiß geblieben; Zweifler, benen baran lag, alles genauer ju erforschen, weiset ber Apostel in unferm Terte getroft an ben nachsten besten von biefen Sunderten, und rechnet auf bie Ausfage eines Jeben. Bablreichere Zeugen für eine Begebenheit fann Die Unbescheidenheit felbft nicht forbern.

Diefe Reugen find noch überdieß bach ft juverlaffig. Denn ift etwa von einer Sache Die Rebe, die fcwer zu ergrunden mar, ju beren Beobachtung Scharffinn und besondre Uebung ge-Richts meniger, als dieß; gefunde Ginne und gewohnliche Mufmerklamfeit maren bier binreichend; und wer will biefe Eigenschaften so vielen hunderten absprechen? Oder maren bie Reugen ber Auferstehung Jesu schon im Boraus für bie Sache eingenommen, faben fie ihr vielleicht febnsuchtsvoll entgegen? Befanntlich fiel es ibnen gar nicht bei, fo etwas ju boffen; mit bem Lobe -Jesu schien ihnen alles aus zu fepn, sie erwarteten nichts weiter, und überließen fich trofflos ihrem Rummer. Baren fie vielleicht leichtglaubig. und schwach genug, sich in einer Sache, Die ihrem Bergen fo mobl that, burch einen Bauber ber Einbildungefraft bethoren gu laffen ? Aber ibr wiffet, fie mehrten fich gegen bie erften Ginbrucke, welche ber Auferstandne auf fie machte, fie wollten ihren Sinnen felbst nicht trauen, sie glaubten nicht eber, als bis fie fich burch angestellte Wersuche überzeugt batten, er ftebe lebendig, und mit einem fühlbaren Rorper in ihrer Mitte; und hatten, ur. theilet felbft, batten, ba fich fcon unter ben awolf Aposteln ein hartnactiger Zweifler fand, so viele hunderte burch ein bloges Trugbild bethort merben tonnen ? Sind es endlich eigennußige Menichen. ober Schlaue Betruger, ober feurige Schwarmer, Die wir bier por uns baben? Der Schwarmeret wurden bie Reugen ber Auferstehung Jesu nicht. einmal von ihren Beinden beschuldigt; ihr Berbalten mar ju vernünftig, ju regelmäßig, und ju mufterhaft, als baß auch nur ein folder Berbacht. entsteben konnte. Und wer konnte sie fur fcblaue

Betruger balten? Mit in ihrem gangen Benebmen auch nur eine Spur von Unredlichfeit und Ranten; handeln fie nicht mit einer Offenbeit, Die ihnen überall ichablich wird; und batte ein Betrug, um ben fo viele Bunberte mußten, verborgen bleiben tonnen; murbe min nicht bald aus Unvorsichtigkeit, bald aus Gigennuß bas Bebeimnif verrathen haben? Der fant ber Gigennus bei bem Zeugniß für bie Auferstehung Jesu größere Wortheile? Bergeffet es nicht, DR. 3. , vergeffet es ja nicht, gewinnen fonnten alle biefe Reugen bei ihrer Ausfage nicht bas minbeste; fie jog ihnen ben Spott ber Leichtsinnigen und aller eingebildeten Beifen, fie jog ihnen ben Sag ber Bubifden Obrigfeit, fie jog ihnen bie größten Unannehmlichkeiten und Berfolgungen ju; fie mußten Ehre und Rube, But und Blut bei berfelben auf das Spiel fegen. Bas fteben wir alle Stunden in der Sabr, ruft baber ber Apoftel nach unferm Terte; bei unferm Rubme fest er bingu, ben ich babe in Chrifto Tefu unferm Beren, ich fterbe taglich, ich befinde mich bei bem Zeugniß, bas ich von ihm ablebe, in einem unablaffigen Lobeskampf. Wie merkwurdig, M. Br., aber auch wie wichtig ift bie Auferstehung Jefu! In ber gangen Befchichte giebt es feine Begebenheit, beren gablreiche Zeugen fo unbefangen, fo rein von eigennüßigen Abfichten, fo frei von Schwarmerei, und babei fo ebelmuthig, standbaft und aufopfernd gewefen maren. Richt Giner nimmt fein Zeugniß gurud; fie laffen fich um beffelben willen haffen, bruden, verfolgen; und bet affen Bebruckungen bleiben fie auf einer Rebe, und versiegeln, sobald es nothig ift, ibr Reugniß mit ihrem Blute. Und wenn

bie Auferstehung Jesu uns übrigens völlig gleichgultig fenn tounte, M. B., schon ihrer Glaubmutbigkeit, schon bieser ungewöhnlichen in ihrer Art einzigen Bescheinigung wegen mußte sie uns au-Berordentlich wichtig fenn.

- Aber dieß ift fie uns noch mehr wegen ihrer nachsten und unlaugbaren Folgen. Denn nach unferm Terte haben ihr die Apostel ihren Sinn und ihre Wirkfamkeit, und die Kirche Christifte Entstehung

zu verbanken.

In dem turgen Zeitraum von zwei Mongten nach bem Lobe ihres herrn waren bie Apoftel Jesu Menschen von gang andrer Art gewor. ben, M. 3., bas ift unftreitig. Gie banbelten auf einmal mit einem Muthe, ben fie fonft nicht batten; fie betrugen fich mit einer Gelbftftanbigfeit. pon ber man sonft teine Spur bei ihnen erblickte; fie verfolgten Absichten, fur welche fonft gar fein Sinn in ihnen mar; fie unternahmen ein Bert, von welchen fie fich fonft nicht einmal einen Begriff machen fonnten; ihre bisherigen Borurtheile, Buniche und Leibenschaften maren verfcmunden; fie maren aus fcmachen finnlichen Menichen lehrer ber Bahrheit, Mufter ber Tugend. und uneigennußige Wohlthater ber Belt gemor-Bober Diese unerwartete Verwandlung? ben. Was hatte fo schnell und machtig auf fie gewirkt? Bas trieb fie ju ber raftlofen Thatigfeit, mit ber fie fich in alle lander ber Erbe verbreiteten, um bie lehre ihres Berrn zu predigen? Sie fagten es ber gangen Welt, masffie fo erschuttert, fo unis geschaffen, so entflammt babe. Daß Chriftus geftorben fen für unfre Gunben nach bet Schrift, und daß er begraben fen, und

Baffer auferftanben fen am britten Zage nach ber Schrift, und bagier von ihnen und von allen Aposteln, und von vielen hunderten noch lebenber Bruber gefe hen morben fen, bas mar es, mas fie überall aundrderft und als Sauptlache verfündigten: burch Diefe Berfegung ibres Beren aus ber finnlichen Welt in eine bobere Ordnung der Dinge mar es ihnen erst flar geworden, wie geistig und erhaben fein Zweck fen; Diefe Erhebung ihres Beren über ben Tob und alle Uebel ber Erbe batte fie ubergeugt, er fen ber Gobn Gottes und ber Beiland Der Belt : Diefe Berberrlichung ihres Beren batte fie mit einer Gleichaultigfeit gegen irbifche Bore theile und bagegen mit einer Begeifterung für' Bahrheit und Tugend, für die Sache ihres Beren und Die beiligen Endamede Gottes erfallt, Durch Die fie fabig murben, ihrem großen Beruf jebes Opfer ju bringen. Belch ein Ginfluß ber Auf. erstehung Jefu, M. Br. Gine Wirkung ohne binteichende Urfache, eine vollig unbegreifliche Er-Scheinung, mare ber Ginn und Die Birf famteit, welche bie Apostel Jesu nach feinem Tobe bewiesen, wodurch fie auf einmal die offente liche Aufmerksamkeit gewannen, und ben Grund au ber größten Weltperanderung legten, wenn Die Auferstehung Jesu nicht porbergegangen mare. Mur ein folder Erfolg konnte bem Beifte Diefer Manner eine Richtung, einen Schwung, eine Ueberlegenheit geben, die fie jupor nicht hatten; wieberfeben, und zwar, gerechtfertigt und verherglicht mieberfeben mußten fie ihren Beren, wenn fie fich ibm gang midmen, menn fie fur ibn leben, arbeiten. leigen, bluten follten. Aber welche Wichtigkeit bet, bie Auferftebung Jeju auch in biefer binficht, M. Br. Bo iff in bem gangen Umfang ber Geschichte eine Begebenheit, Die auf bie fitte liche Welt einen solchen Einstuß hatte, Die so viele Rrafte in berfelben wedte, Die eine so enta scheibende, noch immer sortwirkende Beranberung in berfelben hervorbrachte?

Denn fo ift es, D. 3. ju ber gronten Bera anderung, die in der fittlichen Belt jemals porgegangen ift, bat bie Auferftebung Jefu ben Brund gelegt; benn auch bie Rirche Chrifti verbankt berfelben ibre Entstehung. Apostel faat es in unserm Tert auf bas bestimmtefte, wie es mit ber Brundung bet erften driff. lichen Gemeine jugegangen fen. 3ch babe euch guvorderft gegeben, fprichter, welches ich auch empfangen babe, baß Chriftus geftorben fen fur unfre Gunben nach ben Schrift, und daß er begraben fen, und baß er auferstanden fen am britten Zage nach ber Schrift, und bag er gefeben worden ift von allen Aposteln. Mit ber Beschichte ihres Beren fiengen also bie Apoftel ibren Unterricht an; biefe mitzutheilen, an biefe alles andre anzuknupfen, hielten fie fur bie Sauptfache. Aber biefe Beschichte mar bie Beschichte eines Gefreugigten, eines Mannes, ber offentlich mit Schmach und Schande mar hingerichtet mor-Burden sie durch sie auch nur einen Menfchen gewonnen haben, wenn fie nicht zugleich bie Auferstehung Jesu verfundigen, wenn sie nicht batten geigen fonnen, auf die feierlichfte Weife habe Gott die Unschuld Jesu gerettet, habe ibn ins leben guruckgerufen, und fich fur ibn erflart, babe ibn verherrlicht und befchloffen, bas gange menschliche Geschlecht burch ibn gu begluden?

Das Bunder ber Auferstehung Jefu mar es alfo. was ben Aposteln bie Aufmerksamkeit ber Bele gemann; mas bie tiefften Gindrude machte. fo-Dalb fie als Zeugen beffelben auftraten; mas ihren Ruborern feine Babl mehr übrig ließ, und fie gleichsam nothigte, einem fo großen unlaugbaren Rathe Gottes fich zu unterwerfen. Daher mar es aleich bas erfte Wort, mit welchem bie Apoftel. am erften driftlichen Pfingftfeft offentlich auftraten, bag Petrus rief: Jefum von Dagareth, ben Mann von Gott, habt ifr genommen burch bie Danbe ber Ungerechten, unb ibn angeheftet und erwurget, ben bat Bott aufermedet, und aufgelofet bie Schmergen bes Lobes. Go entstand bie erfte Bemeine ju Jerufalem; fo entstanden alle abrigen; fo erhob fich ber große; alle Bolfer ber Erbe umfassende Tempel ber Rirche Christi; Die Auferstehung Jesu ift ber Grund, auf welchem er rubt. Aber welche Bichtigfeit, welche nicht gu berechnende Wichtigkeit muffen wir ihr auch eben' befrwegen zugefteben! Die größte, ehrmurbigfte und wirksamfte fittliche Unftalt, die ber Erbfreis jemals gehabt bat, ift ibr bas Dafenn fchulbig? von ihr ift eine Bewegung, eine Rraft, ein Leben ausgegangen, bas bie gange Menfchheit burchbrang und noch immer fortwirft; 'fie bat unferm Befchlecht einen Schwung mitgetheilt, ben es qupor nicht kannte, und bei bem es nie wieber gang in Unwiffenheit und Lafter verfinten fann.

Richtet euern Blick von diesen nachsten Folgen der Auferstehung Jesu auf ihren Zusamemenhang mit ber Lehre Jesu überhaupt, und die Wichtigkeit derselben wird sich euch in einem neuen lichte zeigen. Die Auferstehung

Refu ift nehmlich ber driftlichen lehre als Theil und als Bestätigung unentbehrlid.

Bare bas Evangelium nichts weiter, als ein Inbegriff von Wahrheiten, welche bie menich. Miche Bernunft in ihrem eignen Schoole finbet. Die fie aus fich felbst nehmen, und burch Schluffe beweisen kann: fo mare es unabhangig von aller Beschichte, so konnte ibm nichts gleichgultiger fenn, als bie Machrichten und bas Zeugniff von ber Auferstehung Jefu. Aber nach bem Ausspruche , bes Apostels in unserm Terte verhalt fich alles anders; er erklart den Lehrsaß von ber Auferstebung Jesu fur einen Theil ber driftlichen Lehre, und gmar für einen Daupttheil. erinnere euch, ruft er, des Evangelii, bas ich euch verfundigt habe. Und mas hatte er benn verfundigt? 3ch babe euch juvorberft gegeben, fagt er, habe euch als Sauptfache gelehrt, mas ich felbst empfangen babe, baß Christus auferstanden fen am britten Lage nach ber Schrift. Und welfden Werth legt er auf Diefe lehre? Ift Chriftus nicht auferftanben, fest er gleich uach unferm Terte bingu, fo ift unfre Predigt vergeblich, fo ift auch euer Glaube vergeb-So lehren auch bie übrigen Upostel, bas habt ihr gesehen; sie murben ihren Unterricht nicht uberall mit bem Zeugniß von ber Auferstehung Jefu angefangen, murben nicht die gange Rirche Chrifti auf Diefes Zeugniß gegrundet haben, wenn fie es für entbehrlich gehalten batten. Und fonnten fie anders? Offenbarung, M. Br., Nachricht von dem freien Rathschluß Gottes, unser Befchlecht burch einen Mittler ju begluden, ift D. Reinh. Dreb. 2ter Band, 1806.

bas Evangelium; alfo bat Gott bie Belt geliebet, buß er feinen eingebornen Sohn gab, auf bagalle, bie an ihn glauben nicht verloren werben, fonbern bas emige Leben haben, bas ift ber Bauptinhalt besselben. Aft eine folche Lebre nicht nothwendia jum Theil Geschichte; ift nicht alles, mas ben pon Gott verordneten Mittler betrifft, ein unentbehrliches Stud berfelben; muß fie nicht infonberheit bas enthalten, mas biefen Mittler als ben großen Befandten Gottes, als den Gingebornen bes Baters rechtfertigt; tann fie alfo bie Auferftehung deffelben von ben Tobten übergeben; ber Apostel nicht recht, wenn er an einem andern Orte fagt, Chriftus fen fraftiglich ermeifet ein Gobn Gottes feit ber Zeit er auferstanden fen von ben Lodten? Dicht bas Evangelium, bas bie Apostel gepredigt haben, burd meldes ihr felig merben follet, basifr behalten muffet, wenn ihr nicht um fonft geglaubt baben wollet, verfundigt man euch alfo, wenn man bie Auferstehung Sefu verschweigt, ober für etwas gleichgultiges erklart; sie ist als Theil, und zwar als Haupttheil ber driftlichen lebre von ber größten Wichtigfeit.

Und dieß ist sie auch als Bestätigung. Mehr als einmal sagt es der Apostel in der Stelle, aus der unser Tert genommen ist, vergeblich und eitel, ohne alle Bahrheit, und ohne allen Rusen sen die Predigt des Evangelii und der Glaube an dieselbe, wenn Christus nicht auferstanden sen. Und das liegt in der Natur der Sache. Seset, sie wäre ungewiß, diese Auferstehung, nehmet an, sie wäre gar nicht erfolgt: worauf sollte sich dann das Vertrauen, das wir zu Christo haben sollen.

grunden? Konnte er fepn, wofür er fich erklart batte, ber Cobn Gottes, wenn ihn Gott beim Lobe verlaffen batte? Ronnten wir barauf rechnen, feine Lehre fen nicht fein, fondern bes Baters, ber ibn gefandt babe, wenn fich Gott burch feine Auferweckung von ben Tobten nicht fur ihn erflart batte? Ronnten wir glauben, fur unfre Sunden fen er geftorben, und fein Opfer fen angenommen, wenn Gott feine Unfduld nicht offent lich gerettet, und ibn ins Leben guruckgerufen batte? Ronnten wir unfre eigne Rettung vom Lode, unb ein emiges Leben von ibm erwarten, menn er ben Lob nicht felbst übermunden, und vom Bater alle. Bewalt erhalten batte im himmel und auf Erden? Welche Wichtigkeit ber Auferstehung Jesu, D. Sie umgiebt unfern Mittler mit bem Glang eines himmlischen Gefandten, mit ber Berrlichfeit bes Sohnes Goftes; fie bruckt feiner Lebre bas Siegel ber Bottlichfeit auf, und beurfundet ihren bobern Urfprung; fie rechtfertigt unfern Blauben an feine Berheißungen, und ift bas Unterpfanb ibrer Erfullung; fie zeigt uns eine Birtfamteit Bottes auf Erden, und eine Buld gegen unfer Befchlecht, Die uns machtig emporheben und große Erwartungen in uns weden muß.

Doch ber fortbauerbe Einfluß ber Auferstehung Jesu auf ben Geift und bas Berg ber Menschen ift eben ber leger Beweis ihrer Wichtigkeit. Sie unterhalt nehmlich eine beilfame Richtung auf bas Ueberirbische und Ewige, und belebt bie

Boffnung ber Unsterblichteit.

Bei ben betäubenden Eindrucken ber finnlichen Welt, im Zauber so vieler Bergnugungen, und unter ben laften so vieler Hebel vergeffen wir

nichts leichter, M. Br., als die bobere und une fichtbare Welt, fur Die wir geschaffen find, als Die Emigfeit, der wir leben follen; und baufiger, als man benten follte, entwickelt fich jener Leichte finn, jenes thierifche Wefen, von welchem ber Apostel nach unferm Terte rebet, wo man ben Grundfaß befolat: laffet uns effen und trinten, benn morgen find mir toot. Dabin wird es nie mit euch fommen. fo tief merbet ihr nimmermehr finken, wenn ihr ber Auferstehung Jesu eingebent bleibet, wenn ein lebendiger Glaube an dieselbe in eurer Seele ift. Gine Richtung auf das Ueberirdifche und Ewige nimme. euer Beift, sobald ihr fie euch vorstellet. verschwindet ber Zauber ber Sinne, ba thut fich Die hohere Welt vor euch auf; ba werdet ihr ben Bufammenhang gewahr, in welchem fie mit ber Erbe ftehet; Da wird es euch gleichsam anschaulich, wie wirtfam Gott jum Beil unfere Befchlechts ift; ba fuhrt euch alles über Die Grenzen ber Beit hinaus, und verfest euch in ein anderes Dafenn: ba erscheint euch alles, mas ihr jest thut und erfahret, in ber Beziehung auf ein funftiges und ewiges leben; ba fonnet ihr euch nicht ente halten an bas Schickfal zu benten, welches euch ba bevorsteht, und ernsthafte murdige Entschlie-Bungen zu faffen. Welche Wohlthat ift Die Auferstehung Jefu fur unfer Geschlecht, M. Br., ba fie unferm Geiste biese Richtung giebt; ba fie verbinbert, bag er fich nie vergeffen, und im Ginnlichen verfinken kann; ba fie als eine Erscheinung, als eine Meußerung und Wirfung ber bobern Welt baju beiträgt, ibn ju berfelben ju erheben.

Denn fo belebet fie endlich gleichsam von felbft bie Soffnung ber Unfterblichkeit. Der

Apostel hat recht, wenn er gleich nach unserm Terte ruft: hoffen wir atlein in biefem leben auf Chriftum, fo find mir bie Elendeften unter allen Menfchen. Denn ware es nicht thoridit, fich ben Zwang anzuthun, fich die Entgefallen zu laffen, die ber Behorfam gegen bas Evangelium nothig macht, wenn man nur einmal lebte, wenn man von feinem Dafenn nur fo viel batte. als man bier genießt; ware es bann nicht weit vernünftiger, biefes furge fluchtige Dafenn moglichft zu benußen, und es zur Befriedigung aller feiner lufte anzuwenden? Nicht auffommen, M. Br., geschweige benn berrichend werden laft die Auferstehung Jefu fo unmurbige Bedanten und Empfindungen. Durch sie ist die Bahrheit, Die große bergerhebende Wahrheit: gleichwie Die Menschen in Abam alle fterben, also mer-Den fie in Chrifto alle lebendig gemacht, auf immer bestätigt. Un fie burfen wir uns alfo nur erinnern, auf fie burfen wir unfre Aufmert-Camfeit richten: und unfer Berg erweitert fich; frohe Abnungen erwachen in unfrer Geele; ber Tob verliert feine Schrecken; bas Gefühl ber Unfterblichkeit, Die Soffnung eines beffern Lebens entwickelt fich in und: und ergriffen von ben Freuden einer beffern Welt, schon jest felig in der Bemein-Schaft bes Auferstandnen, lernen wir rufen mit bem Apostel: der Tod ist verschlungen in ben Sieg; Lod, mo ift bein Stachel; Solle, mo ift bein Gieg; Gott fen Dant, ber uns ben Gieg gegeben hat burch unfern Berrn, Jesum Chriftum. Co erinnere ich euch benn, lieben Bruber, bes Evangelii von Chrifto bem Auferstandnen,

bas euch verfündigt ist, welches ihr auch angenommen habt, in welchem ihr auch stehet. Behaltet es, wie es euch verstündigt ist, es sen benn, daß ihrs umsonst geglaubt hattet; und vergesset es nicht, daß euch Gott wieder geboren hat zu einer lebendigen hoffnung burch die Auferstehung Jesu Christi von den Lobten; zu einem unvergänglichen und unbesleckten, und unverweltlichem Erbe, das behalten wird im himmel. Zu dieser nehme der Auferstandene uns einst alle auf und lasse uns seine herrlichkeit seben; Amen.

## XXXI.

# Am XII. Sonntage nach Trinit.

Epiftel: 2 Ror. III. b. 4-11.

nter allen ben Endzwecken, an beren Erreichung man gemobnlich arbeitet, giebt es auch nicht einen, M. 3., ber bei gemiffen Beranberungen in ber außern Belt nicht unficher werben, ober mohl gang megfallen konnte. Ift es ber Unbau Des Landes. womit ihr euch beschäftiget, wollet ihr ber Natur Mittel des Unterhalts und der Bequemlichkeit abgeminnen: welche hinderniffe fann euch eine nachtheilige Witterung in ben Weg legen, wie leicht fann euch ein Ungludsfall, eine Storung ber of. fentlichen Ordnung und Rube, ein verberblicher Rrieg um alle Fruchte eures Fleißes und eurer Unstrengung bringen! Ift es ein Gewerbe andrer Art, mas ihr treibt, habt ihr euch einer Bandthierung, einer Runft, ober bem Banbel gewidmete es barf nur ein ungunftiger Zeitpunct eintreten, burfet nur thatige und geschickte Rebenbuhler finben, es darf sich nur die offentliche Meinung und ber Befchmack ber großen Menge anbern, und ibe gerathet in Berlegenheit, und febet eure Thatigfeit, wo nicht gang unterbrochen, boch beschrantt und gehemme Gelbft wenn ihr edlern und hohern Befcaften obliegen, wenn ihr uber bie Erhaltung ber offentlichen Ordnung machen, wenn ihr Recht und Berechtigfeit bandhaben, wenn ihr an ber Regierung.

ves Vaterlandes Theil nehmen, wenn ihr nusliche Wissenschaften lehren, wenn ihr die Berichtigung und Erweiterung des menschlichen Wissens befördern sollet: werdet ihr euch nicht auf allen Seiten gehindert fühlen, wird es euch nicht vielleicht ganz unmöglich werden, weiter etwas auszurichten, wenn Zeiten kommen, wie die unfrigen sind, wenn alle Verhältnisse sich andern, die ditesten Verfassungen unsicher werden, die altesten Einrichtungen sich auslösen, und die Welt eine andre Gestalt gewinnt; giebt es nicht Erschütterungen, giebt es nicht Stirme in dieser äußern Welt, die den ganzen Zusammenhang menschlicher Endzwecke gewaltsam zerreissen, und die Erreichung derselben wenigstens eine Zeit lang unmöglich machen?

Mit einer Zuversicht; Die ihrer Sache gewiß ift, mit einer Freudigkeit, Die uns über alle angftliche Rurcht erhebt, tonnen wir, bie wir bas Evangelium Jefu lehren, und hier ausnehmen, und uns eines gang eignen Borgugs ruhmen. Micht, als ob wir bei gewaltsamen Veranderungen in der außern Welt für unfre Person beffer Daran maren, als Andre. Als Mitglieder ber burgerlichen Gefellschaft, als Menschen, Die in beftimmten Verhaltniffen fteben, find wir alle ben Uebeln ausgesest, Die bei folden Umstanden Undre treffen, und gemeiniglich leiben wir bann fogar mehr als Andre, gemeiniglich ift Mangel und Durftigfeit, Berachtung und Schmach unser Loos. Aber welche Unordnung auch um uns ber entfteben, mas man fich auch gegen uns felbft erlauben mag: bas Beschaft, welches mir treiben. fann Miemand hindern; ber Endzweck, welchen wir zu beforbern haben, ift viel ju meit über alles Ginnliche erhaben, ale daß er bei ben Sturmen in

ber außern Welt etwas leiben fonnte; wir arbeiten an einer Sache, Die folche Sturme nicht nur nicht ju furchten braucht, Die bei benfelben fogar gewinnt, und bei bem Toben berfelben oft bie

alucklichften Kortschritte macht.

Zwar ift es naturlich, die brohenden Umstanbe, unter welchen wir uns jest befinden; Die Beranberungen, welche mit unerhorter Schnelligfeit auf einander folgen, und alles erschüttern, mas bisber gultig mar und feststand; ber Beift ber Zeiten endlich, der fich von allen Banden ber Pflicht gemaltfam losreißt und felbft ben emigen Befesen bes Rechts und ber Gerechtigkeit Sohn fpricht: alle biefe Dinge muffen uns, die wir als lehrer bes Evangelii auf Ordnung und Bucht halten, Gintracht und liebe predigen, und alle Menschen auffordern follen, heilig zu werben, wie Gott heilig ift, auf bas empfindlichfte franken, und uns haufig bittre Rlagen auspreffen. Aber verzagen burfen wir barum nicht; burfen nicht fürchten, bag wir gu einer Beit, wo Biele ben Untergang bes Christenthums und der Religion überhaupt für unvermeidlich halten, für unfern großen Endzweck nichts weiter merben ausrichten tonnen. Und worauf fich unfer Math. worauf fich bie hoffnung grundet, daß wir mitten im Tumult großer Beltbegebenheiten, mo alle andre Endzwede unficher werben, ben unfrigen unmöglich verfehlen konnen: bieß euch einmal ausführlich gu fagen, und euch unfer Berg vertraulich aufzuschlie-Ben, ift nicht nur nuglich, es ift fogar nothig; es wird euch die Sache, der wir unfre Bemuhungen . widmen, für die wir euch gewinnen, durch die wir euch bem Berberben ber Zeit entreiffen, und für ben himmel retten follen, in einem neuen lichte geis gen, und euch mit Chrfurcht bagegen erfullen. Und

fo will ich benn kein Bebenken tragen, mit bem Apostel in unserm Terte von ber Burbe, von bem Glanze, von ber Derrlichkeit bes evangelischen Lehramtes zu sprechen. Höret mich ausmerksam und mit Nachbenken; eure eigne Burbe werdet ihr fühlen lernen; 'es wird euch klar werden, daß ihr einer höhern Welt angehöret; ihr werdet Angelegenheiten erblicken, die euch michtiger seyn mussen, als alles, was euch sonst beschäftigt. Der Geist Gottes sey mit uns, und fordere sein Werk unter uns auch in dieser Stunde. Wir flehen um diesen Segen in stiller Andacht.

### Epifiel: 2 Ror. III. v. 4 - 11.

Man kann sich über die Wurde bes driftlichen lebramtes nicht frarfer ausbruden, DR. 3., als es von dem Avostel in den vorgelesenen Borten geschieht. Dicht umfonft vergleicht er es mit bem Amte ber Priefter unter ber Dofaischen Werfaffung. An Klarheit, an Hoheit und Wurde, fehlte es auch biefem nicht; ber lebrer und Diener einer Ordnung, Die Gott felbst gestiftet batte. bie ihrem ersten Werkundiger Mofe ein strahlendes Angesicht gab, mar jeder Priefter bes alten Bunbes, und wenn es gleich Berbammnig prebigte, bas Umt biefer Priefter, wenn fie gleich ein brobendes Gefeg lehrten, bas noch überdieß au feiner Zeit aufboren follte: es war ein Werk Bottes, biefes Befeg, es war eine von Gott feierlich getroffene Ginrichtung; wer hatte Die Diener einer solchen Ginrichtung nicht mit Ehrfurcht betrachten, mer hatte ihnen nicht eine ausgezeichnete Burbe jugefteben follen? Aber mit Recht macht ber Apostel den Schluß: so das Amt, das bie Berdammniß predigt, Rlarbeit bat,

vielmehr bat bas Umt, bas bie Berech tigfeit predigt, überfcmengliche Rlarbeit. Ber bas Evangelium verfunbiat, will er fagen, führt bas Umt bes neuen Testaments: if ber Diener einer andern, und zwar weit vollkommnern gottlichen Ordnung; biefes Umt ift nicht bas Umt bes Buchstabens, eines zwangvollen ichriftlichen Befeges, fondern bes Beiftes, einer erhabnen, Leben und Freiheit verschaffenden Babr-. heit: es predigt nicht Berbammnif. nicht Strafen Gottes und Berberben, fonbern Berechtiafeit, eine Bulb Bottes, Die felbft Gunder begnabigt und beiligt. Und ein folches Umt batte nicht überschwengliche Rlarheit; es batte nicht eine Burbe, Die feinem andern Auftrage gutommt; es betriebe nicht ein Beschaft, bas recht eigentlich Bottes Werf und unter allen Angelegenheiten, bie es auf Erden giebt, die wichtigste und erhabenfte ift ?"

So sprach ber Apostel von bem driftlichen Lebramte zu einer Zeit, D. Br., wo die Belt die Berfundiger bes Evangelii mit Beringschabung betrachtete und verfolgte; mo die Berbreitung bes Evangelii bie größten Schwierigkeiten fanb, und auf allen Seiten gebindert murdet, mo es unmoglich ichien, baß es bei bem Unglauben bes Beitatters, ben ben Berberbniffen und Laftern beffelben Eingang finden, und Fortschritte machen tonne. Batte man nicht benten follen, ber bobe Begriff, ben ber Apostel bessen ungeachtet von ber Burbe feines Umtes und von dem Erfolge feines Befchafts batte, fen ein eitler Babn, bie Erfahrung merbe biefe stoken Ginbildungen gerftreuen und widerlegen? Aber fie bat bas Begentheil gethan, D. Bestätigt hat sie die hobe Wurde des driftlichen lehramtes; sie hat es außer Zweifel gefest, baß es einem Endzweck gewidmet ist, bessen Erreichung durch außere hindernisse zwar erschwert, aber nicht vereitelt wetden fann. Und hier, M. Br., hier liegen die Brunde, mit welchen wir, die wir das Amt der Apostel fortsehen, uns noch immer aufrichten und trosten; warum wir bei allen Unordnungen, die um uns her herrschen, den Muth nicht verlieren. Ich werde unfern Tert nicht besser gebrauchen können, als wenn ich diese Brunde nach der Reihe entwickele, als wenn ich euch zeige, warum die Lehrer des Evangelii auch bei den größten Beranderungen in der außern Welt ihres Geschäfetes wegen unbeforat senn können.

Der erfte biefer Brunde geht aus bem Inhalt und Zusammenhang unfers gangen Tertes bervor. Was fich auch in der außern Welt zutragen, burch welche Veranderungen auch alles in berfelben erschuttert merben mag, ihres Geschäftes wegen konnen Die Lehrer bes Evangelii fcon barum unbeforgt fenn, weil ihr Birfungsfreis Die fittliche Belt ift. Bei weitem meiffen Beschäfte, Die man auf Erden betreibt, geboren in ben Umfang ber fichtbaren Belt, und betreffen sinnliche, mit unferm Rorper und bem Bohlfenn beffelben in Berbindung ftebenbe Ungelegenheiten und Endzwecke. Bas burch bie gewohnlichen Arten des Berufs ausgerichtet, bervorgebracht, erhalten, verbreitet wird, bas tonnet ihr mit Augen feben, fonnet es mit Banden greifen, konnet es euern Sinnen nabern, konnet es nach Maas und Bewicht bestimmen, konnet es burch Zahlen berechnen, konnet es burch die Werk. zeuge eures Rorpers faffen, genießen, und zur Er-

baltung und Erquidung beffelben anwenden. Aber eben baber ift auch alles unsicher, mas fich biefe Arten bes Berufs jum Beschafte machen. Ч'n ber fichtbaren und sinnlichen Welt liegen nehmlich bie Endzwecke, Die fie befordern, Die Stoffe. Die fie bearbeiten, die Mittel, der fie fich bedienen, und was fie hervorbringen, ift ein Theil ber finnlichen Welt, und bleibt mit berfelben verbunden. 3ft aber irgend etwas veranderlicher, als eben biefe Belt? Worauf laßt fich meniger redynen, als auf einen Zusammenhang von Dingen, mo alles in immermabrender Bewegung ift, wo Entflehung und Untergang unaufhorlich mechfeln, mo es oft ju Erschütterungen fommt, die alles gertrummern und umfehren; wie oft febet ihr also vereitelt. mas ihr gehofft, im Reim erftict, was ihr gepflangt, gerftort, mas ihr bervorgebracht, oft in einem Augenblick vernichtet, woran ihr Jahre lang gear. beitet hattet; und wie gablreich, wild und verberblich find die Rrafte ber Matur, Die eure Birt. famteit unterbrechen, und euch die Brucht eurer Unstrengungen rauben konnen? Mit allen biesen Dingen haben wir, die wir das Evangelium Jefu lebren, nichts ju thun, M. 3., unfer Wirfungsfreis liegt außer ber Welt, wo alles fo veranderlich und unsicher ift; nicht auf euern Rorper, auf euern Beift ift es bei unfern Bemuhungen abgefeben; ber sittlichen Belt, einer bobern überfinnlichen Ordnung ber Dinge find unfre Unftrengungen gewibmet. Ein Umt bes Beiftes nennt baber ber Apostel in unserm Tert bas driftliche Lehramt; er fagt von bemfelben, es gebe ben Beift; und bie Berechtigfeit, bie es predigt, was ist sie anders, als ein geistiges But, als eine Wohlthat, die nicht dem Korper,

fonbern ber Seele wiberfahrt? 3ft aber bieß bie Begend, M. Br., in ber mir mirfen; ift es Erfenntnig und Bahrheit, ift'es Glaube an Gott und Refum, ift es Vertrauen ju Gott burch Chris fum, ift es mabre Befferung und Lugend, ift es pernunftige Bufriebenheit und Rube, ift es bas Gefühl ber Burbe und bes Borgugs, ben ibr als geistige, Gott abnliche Wefen besiget, woran uns liegt, mas wir in euch meden, beleben, ftarten befordern follen: durfen wir dann die Unordnungen fürchten, die in der außern Belt berrichen ? Da, mo wir zu thun haben, reichen biefe Unordnungen nicht bin; unwandelbar und ewig ift die Babrbeit, bie wir euch predigen; beilig und unverleglich find bie Befege, bie wir euch einscharfen ; nach ber mefentlichen Beschaffenheit eures Beiftes ift bie Ordnung bes Beils berechnet, auf die wir euch permeifen; unter allen Umftanben find euch bie Berheifigngen und hoffnungen nothig, die wir euch verfunbigen. Sogar gewinnen fann unfer Befchaft. wenn fich in der außern Welt große Beranderungen gutragen; bann bringt die Stimme ber Babrheit euch befto machtiger an bas Berg; bann tonnen mir euch besto unschaulicher zeigen, wie schandlich und verderblich bas lafter ift; bann merben unfre Ermahnungen zur Befferung befto mehr Rraft und Rachdruck erhalten; bann wird euch ber Eroft bes Evangelii und die Gnade Gottes in Chrifto befto willfommner fenn; ihr werbet bei bem Druck ber Umftande, bei bem Jammer bes lebens, bei bem Werichwinden aller irbifden hoffnungen eure Buflucht von felbst ju ber lebre nehmen, beren Berolde wir find, und Rube für eure Geele fuchen. bei ben größten Ummaljungen in ber außern Welt tonnen wir unfers Beschafts wegen unbeforgt fenn;

benn unverfehrt bleibt unfer Wirfungsfreis bei jenen Ummaljungen; er ift bie sittliche Belt.

Diezu fommt, bag bie lebre, bie mir verfunbigen von Gott ift. Waren es lebren menfchlicher Weisheit, Ginfalle und Erfindungen unfers eignen Biges, mas wir euch vorzutragen haben, M. 3., fo hatten wir Urfache, bei großen Beranberungen in ber außern Belt für unfer Befchaft bas Meußerste zu furchten. Abgerechnet, baf bie wichtigften Lehren ber menfchlichen Bernunft faft immer viel zu fcwer find, und eine viel zu große Uebung im Denten voraussegen, als bag bie Menge fie faffen fonnte, auf die wir boch vorzuglich mirfen, Die mir erleuchten, beffern und beglücken follent was ift fcon an fich veranderlicher, als die Meinungen ber Menschen; mas wechselt schneller, als bie Behauptungen ber Gelehrten; was widerfpricht fich mehr, ale die Lehrgebaude berfelben; und treten in ber außern Belt Erschutterungen ein, gerath fie auf irgend eine Urt in Verwirrung: welchen Ginfluft hat dieß auf alle menschliche Grundfage, wie bald erareift die berrichende Unordnung auch fie, wie leicht werben fie im Gerausch ber außern Beranberungen gang vergeffen, ober boch vernachlaffigt und gering geschät! Solche Lehren bieten wir euch aar nicht an, M. 3., wenn wir bas Evangelium Sefu predigen. horet, wie fich ber Apostel in unserm Terte darüber erflart. Gin foldes Bertrauen. fagt er, haben wir burch Chriftum gu Gott. Richt, bag wir tuchtig find, von uns felber etwas ju benten, als von uns felber, fondern, daß wir tuchtia find, ift von Gott. Bon felbft erbachter Beisbeit will alfo ber Apostel nichts wiffen; er gesteht es, burch eigne Unftrengung etwas ausfindig ju

machen, woburch er jum Beile ber Welt mirten. und feine Mitmenfchen felig machen fonne, bagu fuble er fich untuchtig; für Gottes Wert erflart er feine Tuchtigfeit, und feine Lehre fur ein Bort Gottes; mein Bort und meine Dre bigt, sagt er baber in feinem erften Brief an bie Rorinther, mar nicht in vernünftigen Reben menschlicher Beisbeit, Sonbern in Beweisung bes Beiftes und ber Rraft. auf baß euer Glaube nicht bestehe auf Menschen Beisheit, sondern auf Gottes Rraft. Go fprechen wir noch immer, M. Br. Nicht uns follet ihr glauben, wenn wir euch bas Epangelium predigen; wir tragen euch nicht Die Brundfage menschlicher Beifen vor, benen wir übrigens ihren Werth nicht absprechen; wir berufen uns nicht auf das Unsehen Diefer ober jener gelehrten Schule: mas ber eingeborne Sohn, ber in bes Baters Schoos mar, ber Welt verfundigt bat, bas ifts, was wir euch an bas Berg legen; auf fein Unfeben, auf bas Unfeben Gottes, ber ibn gefundt hatte, auf bas Unfeben bes Beiftes Gottes, Der feine Apostel in alle Wahrheit leitete. verweisen wir euch. Durfen wir im Belig einer folden Lebre, und bei einem gewissenhaften Bebrauche berfelben, unfers Befchaftes megen beforgt fenn? Mogen fich boch die Meinungen ber Menichen einander durchfreugen und aufheben; mogen Die Lehrgebäude ber Weisen erschüttert werden und umfturgen; mogen große Beranberungen in ber au. Bern Welt, mogen Schreckliche Weltbegebenheiten alles zweifelhaft machen und verwirren: Die Babrbeit, die wir verfundigen, bleibt unabanderlich diefelbe; sie ist eine Stimme Gottes, die sich nicht verkennen laßt; fie ift eine Erflarung eures Schopfers, die ihr in ber Schrift sindet, und selbst aus berselden nehmen könnet; pe ift eine tehre, der ihn nur euer Berg offnen durfet, um es zu ersahren, sie weine Kraft. Gottes, selig zu machen Alle, die daran glauben. Nach einer solchen tehre wird euer Berz um so sehnlicher schmachten, je größer die Unsordnungen in der außern Welt werden; und je verwierender und uneiniger die Aussprüche der Menschen sind, desto lieber werdet ihr euer Ohr der Stimme Gottes öffnen, besto mehr Glud werdet ihr euch dazu wunschen, daß er, der Bater der Wahrheit, so huldvoll selbst zu uns geredet hat; desto mehr können wir aber auch darauf rechnen, es werde unsern Geschäfte nie an gludlichem

Fortgange fehlen.

Zumal da bas Evangelium Jesu noch überbief Geift ift, und mit eurem innern vernunftigen Befen ju tonn bat. Daruber bruckt fich ber Apostel in unferm Terte fehr ftart aus. Belder uns auch tuchtig gemacht bat, fagt er, bas Umt gu fubren, bes neuen Teftamentes, nicht bes Buchftabens, fonbern bes Geiftes. Man fann ben Vorzug. ber bas neue Testament, die neue burch Christum errichtete Berfaffung, von bem alten Teftamente, von ber Mofailden Ordnung und Ginrichtung unterfcheibet. unmoalich furger und treffender beschreiben, als es in diefen Borten gefcheben ift. Buchftabe, eine schriftliche Berordnung, Die fich bloß auf bas Menkere und Sinnliche bezog, die eine Menge Bebrauche und Dienfte vorschrieb, Die eben baber auch buchftablich, bas beißt, blindlings, ohne alles eigne freie Urtheil befolgt werben wollte, bas mar bas Mosaifche Befes; gefangen unter ben au-Berlichen Sagungen maren alfo, wie ber Apo-D. Reinh, Pred, 2ter Banb, 1806.

ftel an einem anbern Orte fagt, Alle, die fich untenienem Gefege befanden; fie waren mit einem Toche belaftet, bas meber ibre Bater, noch fie zu tragen vermochten. Satten wir bas Ama Diefes Buchftabens, mare es unfer Beichaft, euch an folde befchwerliche Gagungen gu binben ; jabann möchten wir beforgt fenn; was würden wir ait einer Zeit, wo fich in ber außern Welt Alles auflofet, wo Alles nach Freiheit und Ungebundenheit ftrebt; mo alle Beranberungen baju beitragen. alle Ordnungen aufzuheben, und felbft bie ehrwurdigften und beften Ginrichtungen, als zwangvoll ju pernichten, mas murben wir ju einer folden Reit mit einer lehre ausrichten, Die euch nur mit Feffein belaften murbe? Aber mohl uns; mir fuhren bas Amt bes neuen Teftamentes. nicht bes Buchftabens, fonbern bes Geiftes; wir verfundigen eine lebre, die von außern. Sagungen und befchwerlichen Diensten nichts weiß: Die eine Berehrung Gottes im Beift und in ber Bahrheit forbert; bie fich an eure Bernunft, an euer Berg, und an euer Bewiffen wen-Det; Die Die ebelften Rrafte eurer Ratur in Unfpruch nimmt, beschäftigt, ubt und bilbet; Die gang barauf abzweckt, aus Fleifch Beift gu machen, euch aus thierischen Beschöpfen in vernunftige Wefen, aus Sclaven bes Lafters in freie felbitftanbige Menfchen, aus niebrigen ungludlichen Bewohnern bes Staubes in gludliche Rinder Gottes, in murbige Burger einer hobern Belt ju vermandeln. Mein, fo traurig tonnen die Reiten nie werden, fo tief tann felbit bei ben größten Beranderungen in ber außern Welt bie Menfchbeit nie finfen, baß fie fur eine folche Lehre feinen Sinn und fein Gefühl mehr haben follte. Go

lange noch ein Geist in ihr ist, so lange sie bie eblen Rrafte besist, welche sie hat, so lange sich noch etwas Göttliches in ihrem Innern regt: so lange kann das Amt des Geistes nicht unfruchtbar seyn; zu verwandt mit dem, was die menschliche Natur Gutes hat, ist das Evangelium Jesu, es wirkt zu mächtig auf das innere geistige Wesen derselben, als daß wir an dem Erfolg unsrer Anstrengungen verzweiseln, als daß wir unsers Geschäftes

megen beforgt fenn burften.

Denn bemerket es mohl, die lehre, die wir verfundigen, ift auch bochft mobithatig, und ben bringenbften Beburfniffen unfers Befens angemeffen. Auf Diefe Bobltbatigfeit bes Evangelii rechnet ber Apostel in unferm Terte vorzüglich; aus ihr strahlet, wie er behauptet, Die Berrlichfeit bes driftlichen lehramtes am unverfennbarften bervor. Der Buchftabe tobtet, ruft er, aber ber Beift macht lebenbig. Go aber bas Umt, bas burch ben Buchstaben tobtet, und in die Steine gebildet ift, Rlarbeit batte, alfo, baß bie Rinder Ifrael nicht tonnten anfeben bas Ungeficht Mofe, um ber Rlarbeit willen feines Ungefichts, Die boch aufborett wie follte nicht vielmehr bas Umt. bas ben Geist giebt, Rlarheit haben? Denn fo bas Umt, fest er hinzu, bas bie Berbammniß predigt, Rlarbeit wie vielmehr hat bas Umt, bas bie Berechtigfeit predigt, überschwengliche Rlarheit. Der Schluß bes Apostels leuchtet ein, M.3. Ift schon die Mosaische Gesetgebung, bie nur brobte, die ben gluch über jeben Fehlenden aussprach, und ibn bem Berberben

aberließ, mit einem Schimmer umgeben, ber fie auszeichnet, und einen bobern Urfprung anfunbige: welch ein bimmlifcher Glang muß bas Evangelium Jefu umftrablen, bas nicht tobtet, fonbern lebenbig macht, nicht fraftlos laft, fondern ben Beift giebt. nicht Strafe und Werberben, fonbern Buld und Rettung verkundigt, bas Alles gewährt, mas bet ungludliche Menfch und ber bilflofe Gunber no. thig bat. Sebet bier bie hauptsache, M. 3., auf die mir uns verlaffen, wenn mir unfers Befchaftes megen unbeforgt find. Ihr habt Beburf. niffe bes Beiftes und Bergens, benen ihr nun einmal nicht ausweichen konnet; Bedurfniffe, Die oft fo bringent, oft fo peinlich werben. baf es euch gar nicht frei fteht, ob ihr Befriedigung fitr fie fuchen wollet, ober nicht; Bedurfniffe, Die fich in eben bem Grabe bei euch regen, in welchem ibr pernunftig und ebel fend, die in den ernsthafteften wichtigsten Zeitpuncten eures Lebens ftarfften empfunden werben. Bergeblich, barauf tonnen wir uns verlaffen, vergeblich fuchet ihr auf ber gangen Erbe eine ausreichende Befriediguna für diefe Bedurfniffe, wenn ihr nicht eure Buflucht ju bem Evangelio Jefu nehmet. Denn ift euch in Allem, mas Gott und eure Bestimmung betrifft. um Gewißheit und fefte Ueberzeugung ju thun: nur bas Evangelium Jefu fann euch biefe Seftige feit gewähren, benn ba rebet Gott felbft ju euch. Durftet ihr nach biner Erfenntniß Gottes, bie grundlich und boch faglich, rein und boch lebenbig, die gleich befriedigend für eure Wernunft und für euer Berg ift: nur bas Evangelium Jeft tann fie euch gemabren, ba lernet ihr ben Unenblichen als euern Bater tennen, ba wird er euch in Chrifto, bem Cbenbild feines Wefens, gleich-

fam anschaulich. Schmachtet ihr, vom Bewuftfenn eurer Bergehungen geangstigt, und verdammt von eurem Bewissen, nach Silfe, nach bem Erofte ber Bergeihung: nur bas Evangelium Jefu fann ibn euch gemähren; da wird euch gezeigt, daß ibr ohne Berdienst gerecht merden follet aus Gottes Gnabe, burch bie Erlofung, fo burch Jefum Chris stum geschehen ift. Sehnt sich euer Berg beim Befühl feines Berberbens und feiner Schmachheit nach Unterflugung, nach Rraft zum Guten; nur bas Evangelium Jefu fann fie euch gemahren; ba wird ber Beift gegeben, ber eurer Schwachheit aufhilft, ber bas Wollen und Bollbringen in euch wirkt, ber euch geschickt machen wird zu allem guten Bert. Und habt ihr bei ben Uebeln ber Erbe, bei ben Bibermartigkeiten bes Lebens, bei ben Schreden bes Tobes Erquidung und Troft, Muth und Erhebung nothig: nur bas Evangelium Jefu fann euch Alles gemabren; ba merbet ibr reichlich getroftet burch Chriftum; ba mird es euch flat, baf benen, Die Gott lieben, alle Dinge jum Beften bienen muffen; ba erhaltet ihr bie Berficherung, bag eure Trubfal, Die zeitlich und leicht ift, eine ewige über alle Maafe wichtige Berrlichfeit schaffet, euch, die ihr nicht febet auf bas Sichtbare, fonbern auf bas Une. fichtbare. Umgeben, D. Br., umgeben find wir mit Wißbegierigen, bie Ueberzeugung, mit Sunbern, bie Begnadigung, mit Bergagten, bie Emunterung, mit Befummerten, Die Berubigung. mit Leibenben, Die Erquidung fuchen; und wir follten als die Berolde einer Lehre, die dief Alles geben fann, Die fich fcon an ungabligen Geelen alt eine Rraft von oben bewährt bac, besorgt für

unser Geschäft fenn, follten nicht barauf rechnen, es werbe von Statten geben, und unentbehrlich

bleiben, fo lange es Menschen giebt?

Denn bieß ift eben ber funfte Grund. ber uns unbeforgt macht, bie lehre, bie wir verfunbis gen, ift bleibend und unverganglich. Auch barauf zeigt ber Apostel in unferm Terte bin't benn fo bas Rlarbeit hatte, fagt et, bas ba aufhöret, vielmehr wird bas Rlare beit haben, bas ba bleibet. Es lag in bee Matur ber Mofaifchen Ginrichtung, fie fonnte nur eine Zeitlang fortbauern; bloß fur Unmunbige bestimmt, mußte fie unbrauchbar merben, fobald Die Menschheit zu einem reifern Alter übergieng; fie mar bloß ber Schutten beffen, mas ju fünftig mar, bet Rorper felbft ift in Bir, Die wir bas Evangelium Resu lehren, haben nichts weniger ju fürchten, als ein foldes Unbrauchbarmerben und Aufhoren beffelben. Daß neue Offenbarungen Gottes nicht' au erwarten fepen, daß er durch Chriftum Alles befannt gemacht bat, mas et unferm Beschlecht buf eine außerordentliche Urt mittheilen wollte, fagt bie Schrift ausbrudlich; benn nach bem er volt Reiten manchmal und manchertei Beife gerebet hatte ju ben Batern burch bie Propheten, bat er am legten geredet. burch ben Gobn. Als ein emiges und unbewegliches Reich wird baber bas Reich Chrifti befdrieben, und er felbft rief: Simmet und Erbe merden vergeben, aber meine Worte vergeben nicht. Und sind sie niche fo befchaffen, Diefe Worte, daß fie unmöglich veraeben fonnen? Sind fie nicht Beift, und zu unfrer vernunftigen Matur gefprochen? Enthalten fo

micht Miles, was wir beburfen ? Bestehen fie nicht in Babebeiten, Die bei allen Fortichritten ber menichlichen Bilbung, und auf allen Stufen ber-Setben aultie und nublich bleiben? Sind fie nicht ben Menichen aller Zeiten, aller Begenben, aller Scande, aller Ordnungen angemeffen? tennte uns alfo unfere Beichaftes wegen beforgt machen? Die wird bie Menfchheit in einen Bu-Rand kommen, wo fie bas licht, die Rraft, ben Eruft bes Evangelii nicht weiter nothig batte; fie miffet aufhören gu fenn, was fie ift, und in ber Reifte ber Wefen eine bobere Stufe betreten, wenn Diefe je ber Rall fenn follte. Ober tonnen Die Berambernngen in ber außern Belt fo geraufchvoll unb besaubend werben, bag bie Stimme bes Evangelik nicht: mehr gehort werben kann? Die gerauschvoller, brudenber, beschwerlicher fie gu merben anfangen, biefe Beranderungen, besto aufmert. famer auf ben Ruf bes Evangelii wird Jeber werben, ber fich in ber allgemeinen Berwirrung nicht mehr ju helfen weiß, bem um Belehrung und . leitung, um Eroft und Erquickung bange ift, ber Rraft num Dulben und Rube für feine Seele fucht; befto mehr burfen mir hoffen, ein Rreis ber ernftbafteen und beffern Menfchen, ein Rreis jener Eblen, Die bobere Beburfniffe, und eine Bestimmung fie ben himmel fühlen, werbe fich um uns ber fammeln, and die Wahrheit ehren, die wir verkundigen.

Doch wie könnten felbst die größten Veranberungen in der außern Welt uns unsers Geschäftes wegen auch nur im mindesten beforgt machen, da es endich eine Sache Gottes betrifft, die er weder aufgeben wird, noch aufgeben kann. Dieß ist es eben, was den Apostel in unsern Lert so getrost macht; daß wir

tuchtig finb, ruft er, ift von Gottt bie Rlarbeit bes Amtes, bas bie Berechtige feit predigt; etfcheint ibm barum fo uberfcmenglich, weil es eine Anftalt Bottes itik weil es zu einem Werke gebort, bas Gott auf Erben angefangen bat, bes er unmbalich menoll endet taffen tann. Beider Eroft, DL Br., melde Ermunterung für uns, die wir bas Amt ber Mosftel fortfegen! Bare es unfere Sachen mare es überhaupt Menichenwert, mofür wir wechen, moran wir arbeiten, mas wir beforbern follen: fo batten wir freilich Alles zu fürchten. Alle Anftalcen ber Menschen sind verganglich; auch some gewals fame Beranderungen ju leiden, gerathen fie mit ber Zeit in Berfall; und wie fturgen fie gufammen. wie verschwinden fie von ber Erbe, wenn Sturme entsteben, wie fie in unfern Lagen toben, wenn fich Alles verwandelt und umfehrt! Aber Menichenmerf ift bie Sache nicht, ber wir bienen. Schon bei ibrem Urfprung mar sie mit allen Merkmaken einer bobern Unftalt bezeichnet, und übermand alle binbernisse; und bis auf biefen Lag ift Alles vergele lich gewesen, Alles zu Schanden worden, mas man wider fie unternommen bat. Gie ift zu beilig. DR. Br., Die Sache bes Evangelii Jesu, fie ift gu unentbehrlich fur bie Bilbung und bas Beil unfers Befchlechts, fie ift mit ben erhabenften Endgweden Gottes zu fest, zu unaufloslich verfnupft, als bak fie Gott jemals aufgeben tonnte; ihr Ginfluß ju verschaffen, ihr endlich ben Gieg ju geben, muß bas Saurtgelchaft feiner Weltregierung fenn. mag benn Alles um uns ber in Bewegung gerathen und anders werden; fo mogen benn gange Reiche wanten und zusammenfturgen; fo mag, fich benn die Welt selbst verwandeln und eine andre Gestalt

## am gwölften Sonntage nach Trinitatis. 169

gewinnen: wir fürchten nichts; wir find bie Diener einer Gemeine, welche bie Pforten ber Solle nicht übermältigen merben; wir
find bie Burger einer ewigbauernden Verfassung.
Derum, griebte Brider, blemeil; pickempfangen haben ein unbeweglich Reich, haben wir Gnade, durch welche wir sollen Gotte dienen, ihm zu gefallen, mit Zucht und Furcht. Dazu mache Gott uns selbst geschicht, und die Gnade sey mit euch Alelen; Amen.

## XXXII.

# Am XIII. Sonntage nach Trinit.

Epiftel: Gal. III. v. 15-220

mei gleich gewöhnliche und gleich gefährliche Unarten bes menschlichen Bergens haben wir gu befampfen, M. B., wenn von ber Erlangung einer emigen Geligfeit' bie Rebe ift, nehmlich einen Stola, ber Alles, und eine Tragheit, bie nichts thun will; auf ber einen Seite ben Bahn, man tonne fich bas Boblgefallen Bottes felbft verdienen, und die funftige Glugffeligkeit von Rechts megen forbern; auf der anbern bingegen eine Gicherheit, Die fich alle eigne Unftrengung erfparen. und ihr Beil von einem fremden Verdienst und von ber gottlichen Barmbergigfeit erwarten will. Freilich kommt bei ber Frage, auf welche Art man ben Beifall Gottes erhalten, und fich in ber Emigfeit ein gludliches Schickfal verschaffen tonne, Alles barauf an, was und wie viel bei biefer wichtigen Ungelegenheit von uns allein abbangt, ob wir bier felbst etwas bemirfen fonnen und follen, oder ob wir uns unthatig unferm Schopfer und feiner unverdienten Buld überlaffen muffen. Der lettern Meinung find alle Erage, alle Leichtsinnige, alle Freche, die nicht Luft haben, ihren Neigungen Zwang anzuthun, und fich bie funftige Geligfeit etwas kolten zu lassen; ihnen ist nichts willkommener, als Die Berficherung, verbienen tonne ber Denich bei Bott nun einmal nichts, fein Deil fen ein freies Beschent; und wie febr biefe Mensthen bie lebre bes Evangelii von ber Gnabe Bottes in Chriffis gur Beftonigung ihrer Nachlaffigfeit migbrauchen. ift befamt. Ber bagegen ernfthafter bentt, met von ben Sabigfeffen und bet Burbe"ber menfchi lichen Ratur, wer von feiner Pflicht imb Bei ftimmung ein lebhafteres Gefüht bat, tann leicht auf bie Borfteffung gerathen, er tonne und muffe Alles allein thun; Die Menfchen aus Bnaben gu beglücken, fen Bottes unmurbig; wer nichts ver bient habe, tonne auch nichte von Bott forbern't wer fich's aber bewußt fen, feiner Schuldigfeit Benuge geleiftet ju haben, bedurfe auch Teinet Onade; Die Berechtigfeit Bottes forite ibm die bann Die angemesnen Belohnmigen unmöglich berfagen.

Bur gleich gewöhnlich und fut gleich gefoht dich habe ich biefe beiben Unutten bes menfchi lichen Bergens erflart, D. 3., und bug fie bieg find, fallt in die Augen. Bo finden fich nicht Elende, die unbeforgt in ihren Sunbeh baffin fel ben, und unter bem Wormanbe, feffa fonne man nur aus Bnaben werben, an eine mabre Befferung gar nicht benten ? Die groß wird auf bet andern Seite bie Menge berer, bie ihre eigne Berechtigfeit vor Gott aufrichten, und nichts von Onabe wiffen wollen; man fpricht ja von ben Rraften ber menschlichen Ratut, "und ben bei Lugend, die fie beweisen tonne, fo biel, bag es offenbar ift, sich allein wolle man Meles schulbig fenn. Blaubet nicht, Diefer legtere Befler, wenn es anders ein Fester fen, fen body unfaugbat meit verzeileltber und unlabildier, als ber erftere?

war biefen begebe, gestebe bach bie Nothwendigkeit einer mabren Befferung ju und treffe Unfiglten zu berfelben; er gebe fich menigftens Mube, felbst etwas zu thun und fich Werbienste zu ere merben. 3ch will bieß einstweilen einraumen. obgleich bie Erfahrung taglich lehrt, daß biewelche am meisten von ihren Berbienften fprechen, am wenigsten Berbienfte baben. follte bas Bestreben, sich die funftige Geligkeit felbst zu erwerben, nicht unrichtige Borftellungen im Werstande poraussegen, sollte es nicht aus gemiffen Fehlern, bes Bergens entspringen, follte es nicht Birtungen beworbringen, Die Die Ausubung einer reinen uneigennußigen Tugend junmöglich machen, und baber eben fo gefährlich werden fonven, als robe Sicherbeit?

Doch es ift eben mein beutiges Berhaben. euch wider bas Bestreben, Die funftige Geligfeit perdienen zu wollen, aussuhrlich zu warnen; und bieß laßt fich nicht anders bemerkstelligen, als wenn ich euch bie Gefahren begreiflich mache, bie mit biefem Bestreben vertnupft find. Der Ent fclug, eine folche Marnung an euch ergeben gu lassen, ist kein Werk des Zufalls, oder ber bloßen Willführ: Der epistolische Tert, ben ich jest erflaren foll, nothigt mich bagu; ber Apostel bietet in diesen Worten somohl, als in bem gangen Brief, aus welchem fie genommen find, Alles auf ben Bahn zu wiberlegen, als fonne man fich elbst burch eigenes Thun und Birten felig maben. Dieju kommt bie Denfungsart unfors-Beitalters, das biefen Wahn, noch immer begunstigt. Denn wer sich in unsern Engen darauf einläßt, über den Weg zu einer emigen Wohls fabrt weiter nachzudenken, bat weit mehr Beran-

Saffung zu der ftolgen Ginbildung, er tonne fic felbit und allein belfen, als jum Begentheil; und berer, bie, wie ber Apostel fagt, mit Berten umgehen, und von ber Ongbe Bottes in Chrifo nichts wiffen wollen, werben baber taglich Mehrere. Ferne, ewig ferne fen es von mir, burch bas, mas, ich heute fagen werbe, ben Gifee in ber Befferung, und bas Bestreben, burch Bebuld in auten Berfen nach bem emis gen Leben ju'trachten, verbachtig machen, ober schmachen zu wollen; es bleibt unumftoglich mabr, ohne Beiligung fann Diemanb ben Beren feben, und Bott wird einft einem Jeben geben nach feinen Berten. Aber baß ihr euch gefährlich irret, wenn ihr von einem Berbienft biefer Berte traumet, und euch por Gott auf fie berufen wollet: bas will ich jest flar machen und beweisen. Boret mich aufmerts fam; ihr merbet gefteben muffen, bei bem Stolze, ber fich die ewige Seligkeit felbst verdienen will, fonne meder eure Tugend, noch eure Rube gewin-Bott fen mit uns, und laffe uns ben Rath, welchen feine vaterliche Buld burch Chriftum über uns gefaßt, immer richtiger ertennen, und immer bankbarer ehren. Wir fleben um biefe Onabe m ftiller Andacht.

#### Epistel: Gal. III. v. 15 — 22.

Nach ben Vorurtheilen ber Menschen, an welche ber Apostel schreibt, sind die Beweise geswählt, M. Z., der er sich in den vorgelesenen Worten bedient; und daher haben sie für uns, die wir jenen Vorurtheilen nicht mehr ergeben sind, etwas Befremdendes und Unverständliches. Desto klärer aber, und für uns noch immer wich-

sig ift ber hauptzweck, ben ber Apostel erreichen will. Er foricht ibn in ben letten Worten unfers Tertes fo beutlich aus, baß fein Zweifel barüber fenn tann. Die Schrift, fagt er, ba & es Alles befchloffen unter bie Gunbe, in ber Schrift werben die Menschen alle, und ohne Ausnahme für ftrafwurdige Gunber erflart, auf bag bie Berbeifung tame burch ben Glauben an Jefum Chriftum, gegeben benen, bie ba glauben, bamit bie Seligkeit als eine Wohlthat erschiene, bie Bott benen zu Theil werben lagt, welche fich bei ben Werheißungen bes Evangelii berubigen. Mit Menfchen, Die bas Mofaische Befes beibehalten mollten, Die ber Meinung maren, ber Geborfam gegen baffelbe fen jur Geligfeit nothig; Die es fur moglich bielten, burch biefes Befeg gerecht zu werden, und sich Unspruche zu erwerben; um es furs ju fagen, mit Menschen, welche bie funftige Boblfahrt nicht aus Gnaben und burch Christum annehmen, fonbern fich Diefelbe felbft erwerben wollten, batte ber Apostel zu thun. Daß berfelbe Babn, ber Haupefache nach, noch immer vorbanden ift, daß er fogar immer berrichender zu werben brobt, babe ich bereits angemerft. werbe also bem Sinne des Apostels und ber Abzweckung unfere Tertes nicht gemäßer banbeln konnen, ats wenn ich diese Stunde zu einer Marnung, wiber bas Bestreben, fich Die funftige Geligfeit felbft verbienen su wollen, anwende. Auf brei hauptgrunde, warum man bieles Beftreben für gefährlich balten und vermeiben muffe, führt uns unfer Tert. Es ift nehmlich erftlich im Biberfpruche mit allen ben Ginrichtungen, Die Gott

wurch seine Offenbarungen jum Seit unsers Geschlechts getroffen hat. Es ift zweitens ein in mehrern hinsichten bebenkliches Merkmal unserer innern Berfassung. Es ist endlich brittens ber Ausübung des Guten und ber wahren Lugend nicht vortheilhaft, sondern nachtheilig. Nehmet jeden bieser Gründe in

genauere Ueberlegung.

Es recht einleuchtend zu machen, das Bestreben, sich die kunftige Seligkeit selbst zu verbienen, sen im Widerspruche mit allen ben Einrichtungen, welche Gott durch seine Offenbarungen zum Wohl unsers Geschlechts getroffen hat, ist der Hauptzweck des Apostels in unserm Lerte; Alles, was er in demselben sagt, sührt auf diese Behauptung. Er beweiset nehmlich, das Bestreben, sich die kunftige Seligkeit selbst zu erwerben, streite mit den Einrichtungen Gottes vor Christo, und mit denen durch Christum.

Mit Bedacht geht der Apostel vor allen Dingen ins Alterthum zuruck, und erinnert an die Veranstaltungen, welche Gott schon vor Mose getroffen hatte. Was war der Sinn dieser Veranstaltungen? Drangen sie auf eignes Verdienstzgaben sie zu verstehen, der Wensch musse sich das Wohlgefallen Gottes und die davon abhängende kunstige Seligkeit selbst verschaffen? Nichts weniger, als dieß. Die Verhaffen? Nichts weniger, als dieß. Die Verheißung, spricht der Apostel, war Abraha und seinem Samen zugesagt, auf ein huldvolles Versprechen gründete sich gleich Anfangs Alles, was Abraham, was sein Same, das heißt, alle ihm Gleichsgesinnte hossen dursten. Dieß druckt der Apostel

aod befimmter fo aus: benn fo bas Erbe burch bas Befes erworben murbe, wenn man fich bie funftige Boblfahrt felbft verbienen mufte: fo murbe es nicht burch Rerbeis fung gegeben, fo brauchte Gott fie nicht aus Oneben ju verfprechen; Gott aber bat's Abraham burch Verbeigung frei gefc enft, als eine Wohlthat, bie lebiglich pon feiner Buld abhange, bat Gott gleich bem Abrabam eine funftige Begluckung jugefagt. Freilich fonnte man bagegen erinnern, burch bas Dofai-Sche Befes fen ja etwas gang anders fund gethan worden; benn bas Gefes fen, wie es ber Apostel por unferm . Terte felbit ausgebruckt batte, nicht bes Glaubens, bas forbere fein Bertrauen gup Onabe und ben Berheiffungen Gottes; fonbern ber Menich, ber es thue, werbe baburch leben, es bringe auf einen Geborfam, burch melden man fich Alles felbft verbienen muffe. Diefe Ginmenbung zu entfraften, um ben anscheis nenben Wiberspruch zwischen ben Ginrichtungen Bottes por Chrifto ju beben, bemerkt ber Apo-Rel guverberft, wenn fcon ein menfcliches Testament, eine rechtsfraftige menschliche Berfügung, ihre Gultigfeit behalte: fo muffe bieg boch noch weit, mehr bei ber Berbeifinns Der Rall fenn, bie Gott felbft bem Abraham degeben babe; blefe Berbeigung, nach welcher Alles aus Gnaben geschenft merbe, fen unwiberrufliche Biezu tomme, bag bas Mofaifche Gefes eine viel Watere Ginrichtung fen; bas Teftament, bas von Gott guvor bestätigt fen auf Chris fruge, und ichen langft feine Gultigfeit und Rraft erlangt batte, fonne boch unmöglich burch ein Beks aufgehoben worden senn, das vierhundere

und breißig Jahre hernach erft bingu-gekommen fen. Auch laffe fich recht wohl fagen, wogu biefes Befes habe bienen follen; es ift bagu fommen, fpricht ber Apostel, um ber Gunde millen; ber 3med beffelben mar. nicht Die Berbeißungen Gottes ungultig ju maden: nein, die Ausschweifungen der roben Ifraeliten follte es einschränken, und zwar nur bis ber Saame fame, bem bie Berbeifung ceicheben ift, bis eine beffere burch bas Evangelium geheiligte Nachkommenschaft Abrahams ihren Anfang nehmen fonnte. Der Apostel bat alfo recht, wenn er nach biefem allen bingufest: wie, ift benn bas Befeg miber Bottes Berbeigungen? Das fen ferne. Gin Bufammenhang, ber fich nicht verfennen lagt, eine Uebereinstimmung, bei ber fich alles auf einen und eben benfelben Sauptzweck bezieht, herricht in ben Einrichtungen Gottes vor Chrifto; ichon fie fuchen es alle fublbar ju machen, auch ber frommfte Berehrer Gottes, auch Abraham und feines Bleichen, fepen nicht im Stande, fich etwas bei Bott ju verdienen; auf Berbeigung, auf eine Bnade, Die frei und aus eigner Bewegung fchenfe, fen von jeher alles gestellt gewesen. Schon bie Einrichtungen, welche Gott burch feine Offenbarungen vor Chrifto gemacht bat, muffen uns bemnach wider das Bestreben marnen, Die tunftige Geligfeit uns felbft verdienen ju wollen; mir miberfprechen ihnen gang unläugbar, wenn wir auf Diefem Beftreben befteben.

Aber eben fo wenig lagt es fich mit ben Einrichtungen burch Chriftum vereinigen. Mit Binficht auf Chriftum maren ichon bie alteften Berheißungen Gottes gegeben, bas bemerft

D. Reinb. Dred. 2ter Band, 1806.

ber Apostel ausbrucklich; baber nannte er fie ein Teffament, bas von Gott juvor beftåtigt mar auf Chriftum. Rann alfo bas. mas Bott burch Chriftum felbst veranstaltet bat, einen anbern Sinn haben, als jene altern und vorbereitenden Unftalten hatten : muß es burch Chriftum nicht vollends unwidersprechlich flar geworden fenn. felbst verdienen tonne fein Mensch etwas bei Gott. vertrauensvoll muffe man alles von ber Gnabe Gottes erwarten? Und fo ists auch wirklich. Die Schrift, fagt ber Apostel, bat alles beschlossen unter bie Sunde, auf bak bie Berbeigung tame burch ben Glaus ben an Jesum Christum, gegeben benen, bie ba glauben. Bare ein Beiland und Rete ter nothig gemefen, wenn nicht alles unter bie Sunde beschloffen mare, wenn fich die ftrafbaren Menschen batten felbst belfen tonnen? Burbe Die Berheißung burch ben Glauben an Jesum fommen, wenn man burchs Befeg gerecht werben. menn man burch sein Thun etwas erlangen konnte? Burden Die Apostel haben rufen fonnen: es ift in feinem Andern Beil, als in Chrifto, auch fein anberer Rame ben Menfchen gegeben, barinnen mir follen felig merben, wenn man, um ber Gnabe Gottes gewiß. gu fenn, fich nur beffern und Tugend beweifen Ohne Sinn, M. Z., und ohne murbidurfte? gen Zwed mare die Sendung Christi, und bie gange, burch ibn getroffene Ginrichtung, wenn fich bie Menschen Die emige Geligkeit selbst verbienen Bufte mans nicht schon vor Christo, baß fich ber Gunder beffern und anders Sinnes werben folle? Ronnte man die Mothwendigkeit biefer Befferung mehr ins licht fegen, und bein-

genber einscharfen, als es burch bas Mosaliche Gefes gefcheben mar? Erfannten nicht felbit meife Manner unter ben Beiben biefe Rothwenbigfeit, und brangen auf Eugend und Rechtschaffenheit? Sagt es nicht Jebem fein Berg und fein Bemif fen, er muffe bas Bofe meiden und Gutes thun lernen? Und eine fo langft befannte, eine fo einleuchtende und unläugbare Sache ber Belt nochmals fund ju thun, baju batte Chriffus erfcheinen muffen? Bare feine Untunft auf Erben. waren bie Bunber, Die er verrichtet bat, mare ber Tob, ben er leiben mußte, ware feine Rade febr aus bem Grabe, und feine Erhebung gur Berrlichkeit nicht ein unbegreiflicher Aufwand von außerorbentlichen Mitteln, nicht eine zwecklofe Buruftung, wenn wir ibn ju unfrer Seligfeit nicht nothig batten, wenn, um fie zu erlangen, nichts weiter erforderlich mare, als unfre Befferung? Wir haben alfo hier feine Babl, M. 3., entmeber verwerfen muffen wir die Ginrichtungen, Die Gott auf eine außerordentliche Art theils vor Chrifto, theils durch Chriftum getroffen bat, und uns von dem Glauben an die Offenbarungen Gottes lossagen: ober wir muffen gesteben, unfer Thun reicht jur Erlangung einer emigen Seligfeit nicht bin, wir muffen fie von einer Buld, von einer Erbarmung erwarten, welche fich gegen uns erflaren mußte, welche bie Bebingungen unfrer Begnabigung nach Gefallen festfegen fonnte.

Doch wie durfte es uns befremden, bag bas Beftreben, fich die funftige Seligfeit felbst ju verdienen, im Widerspruche mit ben geoffenbarten Ginrichtungen Gottes ftebe, ba es schon an fich fo viel Fehlerhaftes enthalt, ba es ein in mehrern binfichten bebenfliches Mert. mal unfrer innern Verfassung ift. 3ch behaupte nehmlich, wer im Ernste glaubt, er tonne sich die kunftige Seligkeit selbst verdienen, verrathe entweder ein irriges Urtheil, oder ein ungeübtes sittliches Gefühl, oder ein Verderben des Willens. Es ist

leicht, Diese Behauptung zu rechtfertigen.

Etwas verdienen fonnen wir uns nur bei bem. M. 3., bem wir feine Dienste schuldig find, ber es mit Dant erkennen muß, bag wir fie ibm widmen; und Unfpruche auf Bergeltung burfen mir nur in bem Kalle machen, wenn wir ben Unbern burch bas, mas wir leiften, verpflichten fonnen, etwas bagegen ju leiften. Stellet euch nun bas Berhaltniß einer ganglichen Abhangigfeit vor, mo ihr unbedingt in der Gewalt bes Andern maret, ibm alles von Rechts wegen leiften mußtet und eine Berbindlichkeit ibm gar nicht auflegen konntet: fiele ba nicht alles Berdienen von felbst meg, fonntet ihr ba je mehr als eure Schuldigfeit thun, mußtet ihre nicht lediglich von ber Gute eures Dberherrn abhangen laffen, ob er eure Dienfte belohnen wolle? Ift dieß aber nicht das mabre, bas nothwendige Berhaltniß, in welchem wir mit Bott fteben? Bie, wir maren ibm nicht alles fculbig, mas wir vermogen? Bat es uns nicht Dasenn und leben gegeben? , Sind die Rrafte. mit benen wir mirten, nicht fein Gefchent? Bangen wir nicht in jedem Augenblick von feiner Dacht und Gute ab?' Braucht ere uns also Dant ju miffen, wenn wir leiften, mas wir follen? nicht unfre unerläßliche Pflicht, fo ju handeln? Rann er unfern Behorfam nicht von Rechts megen forbern? Und fonnen wir ibm; bem Unendlichen, ber aller unfrer Dienfte nicht bedarf, auch

nur bie geringfte Berbinblichkeit auflegen, fie gu ermiebern? Dat ibm irgend Jemand 'etmas juvor gegeben, bas ibm werbe wieder vergolten?. Muffen wirs alfo nicht feiner freien Onabe, und bloß feiner Bute aufchreiben, menn er unfer Wohlverhalten bennoch belonnt? Ein Migverstand, ein auffallendes Berfennen unfers eigentlichen Berhaltniffes gegen Bott ift es also, wenn wir 36 m gegenüber von Berbienften fprechen, menn wir von feiner Berechtigfeit Wergeltung fordern wollen. Denn was bringt fie benn mit fich, diese Berechtigkeit? Gott ift gerecht gegen uns, M. 3.; er entscheibet bem Berbaltniß gemäß, in welchem wir mit ibm fteben, wenn er fein unumscheanftes Recht über uns behauptet, wenn er uns zeigt, bag wir ibm alles, und er uns nichts schuldig ift. Webe uns, wenn es dabei fein Bewenden haben foll, wenn feine Suld nicht ins Mittel tritt, und uns aus Gnaben felig macht! Ein bebenfliches Merkmal unfrer innern Verfassung ift bas Beftreben, bie funftide Geligfeit zu verbienen, ichon barum, weil es ein irriges Urtheil voraussest.

Und eben fo offenbar liegt ein ungeübtes fittliches Befuhl babei jum Grunbe. Denn die Richtigfeit, die Zartheit, Die lebendige Wirffamfeit, bie bas fittliche Gefühl burch Uebuna erlangen fann und foil, spreche ich ohne Bebenten Jebem ab, ber fich vor Gott auf feine Tugend beruft, ber verwegen genug ift, feine eigne Berechtigfeit vor Gott aufzurichten. Bas ift fie benn, Die Lugend, auf die bu troßest, mit ber bu por bem Richterstuble bes Ullwiffenben und Beiligsten bestehen, fur Die bu Bergeltung fordern willft? Du fublft es nicht, wie mangelhaft fie ift,

baf bu taglich Pflichten vernachläffigft, bie bu beobi achten follteft? Du fublit es nicht, wie unficher fie ift; bag bu baufig in Gehler jurudfallft, bie lanaft bei bir verschwunden fenn fofften ? Du fublit es nicht, wie unlauter fie ift; baf bu in ben wer nigften Fallen aus Gehorfam gegen beine Pflicht, in ben meiften aus Gigennuß handelft ? Du fublit es nicht, wie unzuganglich fie ift; bag bu faft nie ben Grab von Bollkommenbeit erreichft, ben bu erreichen follteft, und überall zu wenig leifteft ? Du fuhlft es nicht, bag bu, wenn bu auch alles gethan batteft, mas bir befohlen mar, noch immer fagen mußteft: ich bin ein unnuber Rnecht gewesen, ich habe nur gerhan, mas ich ju thun schuldig war? Was foll man von dem Bewissen, von bem sittlichen Befühl berer, bie fich Die funftige Geligkeit selbst verdienen wollen, benfen, M. 3.? Satten fie auch nur eine Ahnung von einer mabren, reinen und Gott moblaefalligen Tugend: fonnten fie bann bie ibrige bafur balten, fonnten fie berfelben einen Berth vor Gott aufchreiben, murden fie nicht mit bem Propheten rufen: alle unfre Gerechtigfeit ift wie ein beflectes Rleib; murben fie nicht eingesteben, alles fen unter die Gunde befoloffen, auf baß bie Werbeigung fame burch ben Glauben an Jefum Chriftum?

Aber nur allzuoft, M. Br., nur allzuoft verräth das Bestreben, sich die kunftige Seligkeit selbst verdienen zu wollen, nicht bloß ein ungeübtes siteliches Gesühl, sondern sogar ein Berders ben des Willens, und wird dann höchst beschenklich. Daß wir aus Gnaden selig werden, daß wir alles Gute in Zeit und Ewigkeit von einer Hulb unsers Schöpfers erwarten mussen,

auf die mir von Rechts wegen feine Anspruche haben, bas ift nicht nur bie flare Lebre bes Epangelii; ihr habt gefehen, Die Bernunft felbft fann nicht anders urtheilen, fobald fie fich unfers mahren Werhaltniffes gegen Gott beutlich bewußt wirb. Wenn ihr euch nun einer fo einleuchtenden Bahrbeit bennoch widerseget, wenn ihr euch auf bas bestimmtefte meigert, es ju gesteben, bag euch alles Berbienft vor Gott fehlt, und bag ihr euch gang feiner Onabe überlaffen muffet: follte bann euer Bille unschuldig fenn, folltet ihr bei einem solchen Verhalten nicht vorsäßliche Fehler in demfelben entdecken konnen, sobald ihr euch redlich prufen wollet? Gehet boch ju, ob fich nicht ein geheimer Bibermille gegen bas Evangelium Jefu in euch findet; je verhaßter euch Die Predigt beffelben ift, besto eifriger werbet ihr ber Lehre widersprechen, bag man aus Gnaden felig merben muffe. Untersuchet, ob euch nicht ein Stoly bethort, ber von ber Burbe und ben Rraften ber menschlichen Natur eine allzuhobe Meinung bat; je wirffamer biefer Stolz in euch ift, besto meniger werbet ihr ber Onabe Gottes etwas ichulbig fenn, befto eifriger euch alles felbit verschaffen wollen. Ueberleget, ob nicht eine gemiffe Abneigung gegen Menfchen, Die fich freimuthig gur lehre bes Evangelit von ber Onabe Gottes in Christo betennen, einen Ginfluß auf euch bat, und euch antreibt, euch fur bas Wegentheil zu erklaren; je mehr euch ber Beift des Widerspruchs befeelt, besto beftiger werbet ihr die Wahrheit bestreiten, und euch felbst burch Scheingrunde verblenden. Prufet euch endlich ernstlich, ob nicht ein ganglicher Unglauben in eurem Bergen verborgen

liegt, und euch an allen Beranstaltungen Bottes zu unserm Beile zweifeln läßt: je weniger ihr ges wohnt send, auf Gott und euer Verhaltniß gegen ihn zu sehen, besto abgeneigter werdet ihr senn, bei euern Angelegenheiten etwas von ihm abhängen zu lassen, besto mehr werdet ihr euch in allen Stücken selbst helsen wollen. Es sit ber Mühe werth, M. Br., es ist bringend nothig, prüfende Blicke in unser Innres zu thun, wenn wir uns des Bestrebens bewußt sind, uns die künstige Seligkeit selbst verdienen zu wollen; in mehr als einer Dinssicht ist dieses Bestreben ein bedenkliches Merkmal, und beutet auf wichtige Fehler bin.

Laffet mich noch bingufegen, mas man gewohnlich meder begreifen, noch gestehen will, baß biefes Bestreben ber Ausübung bes Guten und ber mabren Tugend nicht vortheilhaft, fondern nachtheilig ift. Der lebré. bak man aus Gnaben und ohne Berdienft felig werben muffe, macht man, wie ihr wiffet, gewohnlich ben Bormurf, fie fchmache ben Bleiß in ber Beiligung und hindre bas Bachsthum im Guten: eifrig in ber Musubung einer mabren Tugenb fen nur ber, ber es miffe, daß man von Gott nicht belobnt werden tonne, wenn man nichts verbient babe. 3ch will mich jest nicht barauf einlaffen, Diefen oft widerlegten Borwurf von neuem gu entfraften. Aber guruckgeben muß ich ibn, noch flar muß ich es machen, bas Beftreben, fich bie funftige Geligkeit felbft verbienen ju wollen, babe fur die mabre Befferung gang unftreitig eine nach. theilige Wirfung. Und bas laßt fich ohne Mube barthun. Es bat nehmlich von jeher zu felbft ermablten Bottes bienften verleitet, biefes Beftreben, und verunreinigt noch uberbieß bie Gefinnung, mit ber wir unfre Dflicht erfullen follen.

Es ift Thatfache, es ift eine Erfahrung, bie fich alle Sabrhunderte bindurch bis auf unfre Zeiten bestätigt bat, je eifriger man ift, fich bie tunf. tige Seligfeit felbst verdienen zu wollen: ' be fo gemiffer gerath man auf felbftermable te Bottesbienfte besto geneigter wirb man, ber Gottheit burch Dinge gefallen zu wollen, Die fie nirgends geboten bat. Schon ber Apostel in unferm Terte ftreitet gegen folche Menfchen: bas Molaische Gelek wollte man eben bekmegen beis behalten, weil es ichon an fich eine Menge wills fürlicher Sabungen enthielt, und durch die Ueberlieferung ber Bater mit noch mehrern überlaben worden war; und je mehr man fich mit folden unnugen Dienften plagte, befto mehr glaubte man zu verdienen, und bas 2Bobigefallen Gottes an erhalten. Und murbe es, je weiter man von ber Wahrheit abkam, bag man ohne Berbienft gerecht merben muffe, aller Warnungen bes Upoftels ungeachtet, unter ben Chriften nicht immer gewöhnlicher, Werke zu üben, Die nirgends geforbert maren, und fich einer felbst gemablten Deiligfeit zu befleißigen? Fieng man nicht bei Zeiten an, Die Berehrung Gottes mit unnugen Gebrauchen zu überhaufen, fich ber ehelichen Berbindung zu enthalten, in einer freiwilligen Armuth ju leben, bem Rorper bie erlaubteffen Freuben und Erquickungen zu verfagen, ihn burch Rafteiungen, und Abtobtungen zu peinigen, und taufend fromm fcheinenbe Thorheiten zu begehen, und bas alles, um Gotte ju gefallen, und ben himmel ju verbienen? War bas Monchthum mit allen feinem Ausschweifungen und Schwärmereien nicht bie

unlaugbare Rolar Des Bestrebens, fich die funf. tige Seligfeit selbst zu erwerben, und hat dieses Bestreben nicht alle, Die es eifrig ubten, mehr und meniger von ber mabren gemeinnusigen Pflicht. ubung abgeleitet, und fie ju willführlichen Belub. ben, ju felbft erfundnen Bugungen und Uebungen, und ju einer finftern Strenge gegen fich und andre genothigt? Wie fann es auch anders fonn. M. Z. Das Gefühl, Gott ju verfohnen, bas perubte Bofe wieder gut ju machen, und einer ewigen Geligkeit murdig zu werden, bazu fen alle menschliche Lugend viel zu wenig, biefes mabre, ber Bernunft und bem Gewiffen fo gemaße Befühl ift viel zu machtig, als daß es je unterbrückt werben fonnte, und haufig brifigt es eine Gorae. einen Rummer, eine Ungft bervor, ber man fich nicht etwehren fann. Ift es ju vermundern, baß ber Ungludliche, ber nichts von Onabe miffen, fonbern fich felbst helfen will, von biefer Ungit aetrieben, auf ungewöhnliche Dinge fallt, daß er burch felbstermablte Bufungen, burch Unstrengungen, Die er fich willführlich zumuthet, burch eine Dein, Die er fich freiwillig, und lediglich um Gottes willen, auflegt, mehr auszurichten, und fraftiger auf Gott ju mirten glaubt? Und ein Streben, bas folche Berirrungen nicht nur bervorbringen fann, fonbern auch ju allen Beiten bervorgebracht bat, ware der mahren Lugend vortheilhaft; hat es berfelben nicht von jeher einen Schaben zugefügt, bar fich nicht berechnen läßt?

Sehet zu biesem allen noch, baß es bie Besinnung, mit ber wir unfre Pflicht erfüllen sollen, verunreinigt. Ohne Rucke ficht auf Belohnung, ohne uns besondre Vortheile verschaffen zu wollen, barum, weil es vernünftig

und recht ift, und insonderheit aus Dankbarteit gegen Gott und aus Liebe gu ihm, muffen wit bas Bute uben, wenn, es einen mabren Berth haben foll; wir muffen bann nicht fragen: was wird uns bafur? Go zu handeln, ift euch gar nicht moglich, wenn ihr euch die funftige Geliafeit selbst verdienen wollet. Dann erfüllet ibr ja eute Pflicht nicht aus Achtung begen ihre Beiligfeit, fonbern aus Gigennus. Dann verriche tet ihr ja bas Bute nicht, weil es recht ift, fonbern weil es Bortheil bringt. Dann ift es ja nicht Dankbarkeit gegen Gott, nicht liebe ju ibm, mas euch befeelt; Die Liebe zu euch felbst ift die Triebfeder eures Betragens, ihr murbet nicht baran benten, bei eurem Berhalten auf Gott gu feben, wenn ihr ibn nicht ju eurer Boblfahrt nothig battet; es ift eine Urt von unwurdigem Banbel, ben ihr mit eurer Tugend treibet. Das wird ferne von uns fenn, geliebte Bruder, wenn wir unfer Beil von einer Gnabe erwarten, bie uns nichts schuldig ift. Dicht beifallen wird es uns bann, Werken, Die wir auszuuben verpflichtet find, und beren Mangelhaftigfeit wir uns unmoglich verbergen fonnen, ein Berdienft juguichreiben. Bloß barauf bebacht, unfre Schulbigfeit ju thun, werden wir an tohn gar nicht benfen, sondern uns vertrauensvoll, der hulb beffen überlaffen, ber einem Jeben nach feinen Berten giebt, und ben Musspruch gethan hat: mas recht fenn wird, foll euch werben. Und eben die Huld, von der wir alles erwarten, eben die unverdiente Erbarmung und Gnabe, bie uns burch Christum gerecht und felig machen will, wie wird fie uns ruhren, ju welchen Unftrengungen wird fie uns ermuntern, wie wird fie uns

antreiben, ben wieder zu lieben, ber uns zuerst geliebet hat. Moge dieser Sinn uns Alle beleben, M. Br., so werden wir Gustes thun, und nicht mude werden, und durch die Gnade besten, ber um Christi willen auch unvollfommene Werke belohnt, einst erndeten ohne Aushdren; Amen.

## XXXIII.

# Am XIV. Sonntage nach Trinit.

Epiftel: Bal. V. b. 16 - 24.

Die Gnabe unfers herrn, Jesu Chrifti, sem

Daß bei dem Geschäfte ber sittlichen Befferung fo viele redliche Unftrengungen vergeblich und ohne Rugen find, M. 3., rubrt vornehme lich bavon ber, weil man entweber nur gegen bie Ausbruche bes Bofen, ober bloß gegen einzelne auffallenbe Sehler fampft. Ein Ernst ift es ungabligen Menschen allerdings, ibrem Werhalten eine pflichtmäßige Ginrichtung gut geben, und Ordnung in ihre Banblungen ju bringen. Das glauben fie aber zu bewertstelligen; menn fie alle grobe Ausschweifungen verhuten und einen tabelfreien Wandel führen. Rann ihnen fein Menfch etwas Erhebliches vorwerfen, machen fie fich teiner That schuldig, Die ihnen zur Schanbe gereichte, muß man ihnen ben Ruhm rechtlis der Menschen und guter Burger jugefteben, verbinden fie bamit noch überdieß eine unverkennbare Achtung gegen die Religion und die außern Unstalten berfelben: so halten sie sich für gut und gebeffert; und wollet ihr erfahren, wie ficher fie bei ihrer vermeintlichen Tugend find, fo burfet ihr nur einige Bebenflichfeiten über ben Berth

berfelben außern; wie empfindlich, wie unwillig merbet ihr fie merben feben: mie laut merben fie fich barauf berufen, bag ihnen fein Menfch etwas nachzusagen wille; mit welchem Gefühl ihres Borjugs werden fie auf alle die berabblicken, Die ihren guten Damen burch itgend eine fcblechte That befleckt haben. Daß ihr Innres ungebeffert ift; baß fie, bie Quelle bes Bofen bei fich gur verstopfen, noch gar feinen Berfuch gewagt baben; baß fie ihren unorbentlichen Reigungen gang im Stillen eine Befriedigung nach ber anbern verschaffen : baraus machen fie nichts; auftre Chrbarfeit ift alles, mas fie ju erlangen und ju behaupten fuchen, und worin fie die Natur und Beschaffenheit ber sitttlichen Befferung ju feben pflegen.

Daß man damit noch lange nicht ausreiche, fublen Undre recht wohl, und benfen baber auf etwas Grundlichers, auf eine mirtliche Beranderung ihres Sinnes. Aber quch ihre Unstrengungen find vergeblich, weil fie immer mur gegen einzelne Sebler fampfen, und fich, wenn ich fo fagen barf, theil - und fruchweife beffern wollen. Denn bas ift es, M. 3., bas ift es, was tausend redliche, as herzlich gutmelnende Menfchen in ein Streiten und Ringen mit ber Gunbe verwickelt, bas fie nie jum Zwede führt, bei welchem fie Zeit und Rrafte verschwenben, ohne es je ju einer mahren Befferung ju bringen. Befannt mit ihren Fehlern, und ent-Schloffen, fie auszurotten, greifen fie jeden einzeln an; fie wollen erft mit bem einen fertig werben, bevor fie fich mit einem andern einlaffen; haben fe nur erft ihre Reigung jur Bequemlichkeit, ober jur Unmagigfeit, ober jur Unteuschbeit be-

fiegt, bann wollen fie auch ihres Unglaubens, ihres Stolzes, ihres Eigennußes machtig ju merben fuchent Aber fie merten nicht, bag fie es auf Diefe Art nie zu etwas Bollstandigem und Bangem bringen; bag fich mabrent ihres Rampfes mit einer einzigen Unart Die übrigen befto ungehinderter und freier außern; und baß Rebler, die fie endlich ausgerottet zu haben glaubten. oft unvermuthet und mit verftartter Rraft fich regen und ber auf ihre Vertilgung gemenbeten

Mube gleichsam spotten.

Etwas gang anders muß die mabre Beffes rung fenn. M. 3. Dieß ergiebt fich aus bem bisher Befagten gleichfam von felbit. Und fo ift es auch. Gine Beranderung, Die nicht von außen, fondern von innen ihren Unfang nimmt. bie nicht Studwerf ift, findern bas Bange umfaßt, die nicht bas fichtbare Thun und Birten allein, sondern ganz vornehmlich bas verborgene Denten, Empfinden Bollen betrifft, eine Ummanbelung ber gane gen sittlichen Natur ift bie mabre Befferung: und wie viel baju gebort, fann man nicht treffenber ausbrucken, als wenn man mit ber Schrift fagt, ein andrer Menfch, eine neue Rregtur muffe man werben. Daß ihr alfo vergeblich beffer ju merben ftrebet, daß ihr eure red. lichften Unftrengungen verschwendet, wenn ihr nicht bafur forget, bag unter bem Beiftanbe Gottes. und durch die Rraft des Evangelii ein andret Beift und Ginn in euch entstehe, und vor allen Dingen euer Innres fich andre: bas werbe ich euch beute flar zu machen fuchen. Es ift nehme lich ber Zweck bes Apostels in bem beutigen epis ftolischen Terte, Diese Ratur ber mabren driftlie

den Besserung ins Licht zu segen und es recht nachdrucklich einzuschärfen, daß man im Geiste leben muffe, wenn man die Werke des Fleisches nicht vollbringen wolle. Bon einer Hauptsache, geliebte Brüder, von der Einrichtung, die unfre ganze sittliche Wirksamkeit haben soll, wird also dießmal die Rede seyn. Möge Gott diese Stunde segnen, und sein Geist durch das Wort der Wahrheit an unserm Berzen seine Kraft beweisen! Wir flehen um diese Inade in stiller Andacht.

#### Epistel: Gal. V. v. 16 - 24.

Bang und ein fur alle Male muß es anders mit uns werden, ein neuer Ginn, ein lebendiger Beift, ber Die Seele unfers gangen Berhaltens fen, muß in uns entstehen, wenn es uns moglich fenn foll, bie tufte bes Fleisches au bestegen, und eine mabre Tugend ju bemeifen ; bieß ift ber hauptgebanke, welchen ber Upoftel in ben vorgelesenen Worten ausführt. Daß er ungabligen Menschen fremde ift, biefer Bedanke, baß fie von bem innern und geistigen Leben in Chrifto, welches ber Apostel fur Die Bauptsache bei ber mabren Befferung erflart, gar feinen Begriff haben, ift unftreitig; man fieht es aus ber Urt, wie fie von ber fittlichen Befferung fprechen und an ihrer eignen arbeiten. Aber je nachtheiliger und gefährlicher jeber Irribum bier ift: besto nothiger ift es, auf Berichtigung zu benten und die Gelegenheit, die uns unfer Tert bagu giebt, nicht ungenüßt ju laffen. Bon ber Mothwendigfeit und bem unschafbaren Berth eines burch bie Rraft bes Evangelii veranderten und geheiligten Ginn e B

nes werbe ich alfo biegmal sprechen. Laffet mich eine turge Beschreibung biefes Ginnes porausichiden; Die Grunde, aus melden die Nothwendiakeit und ber un-Schasbare Werth beffelben erhellet. werde ich bann in eben ber Ordnung entwickeln.

in welcher fie unfer Tert auf einander folgen lagt. Banbelt im Beifte, ruft ber Apoftel gleich beim Unfang unfers Tertes. Was verfteht er unter bem Beifte, in welchem wir manbeln follen, ber de Quelle unfers Werhaltens, und die Geele unfere Thuns fenn muß? findet bier, wie in ungabligen Stellen ber Schrift, Beift und Rleifch einander entgegengefest, D. 3. Daß mit bem Worte Kleisch die Denkungsart eines ungebefferten, ber Sinnlichkeit und bem Lafter Dienenden Menfchen bezeichnet wird, ift bekannt: baber beschreibt ber Apostel in unserm Terte Die milbesten Musschweifungen als Berfe bes Bleisches; baber ruft er gleich nach bemfelben: wer auf fein Gleifch faet, mer einer lafferhaften Dentungsart folgt, Der wird vom Rleifch bas Verberben ernbten. ber wird fich ins Glend fturgen; baber fagt er im Brief an bie Romer: fleifchlich gefinnet fenn, ift eine Beinbichaft miber Bott; Die fleischlich find, mogen Bott nicht gefallen. hieraus folgt von felbit, baß bas Wort Geift die entgegengesette Denkungsart anzeigt, die Denkungsart eines Menschen, ber nicht finnlichen Luften, fonbern ber Pflicht folgt. Daber erflart ber Apostel in unserm Terte Die großten Zugenden fur Fruchte Des Beiftes; er fest nach bemfelben bingu: mer auf ben Beift faet, wer mit einer pflichtmäßigen Be-D. Reinb. Dreb. 2ter Band, 1806.

finnung handelt, ber wird vom Beife bas emige leben ernbten, ber wirt fich ewig gludlich machen; und im Brief an bie Romet behauptet er, geiftlich gefinnet fenn, fen Leben und Friede. Bemertet jedoch mobl, M. 3., Diefer beffre Sinn heißt in der Schrift barum Beift, weil er eine Birfung bes Beiftes ift, weil er unter bem Beiftanbe bes Beiftes Gottes, und burch bie Rraft bes Evangelii, bas gleichfalls Beift genannt wird; in uns entfteben muß. Bas vom Brift acboren ift, fagte baber ber Berr felber, bas ift Beift; und bie Beranderung, burch Die eine befre Denkungsart ihren Unfang nimmt, beißt bie Biebergeburt und Erneuerung bes heiligen Beiftes; von Menfchen aber, bei welchen biefe Beranderung vorgegangen ift, fagt ber Apostel im Brief an Die Romer: ibr fent nicht fleifdlich, fonberngeiftlich, fo anbets Gottes Geift in euch mobnet.

Ist aber der Geist, in welchem wahre Christen wandeln sollen, ein Werk Gottes durch die Kraft des Evangelii: so ist die Besch affen beit desselben keinem Zweisel unterworsenzer bestehet in einem Glauben an Gott, wo man durch Christum alles Gute von Gott erwattet, und in dem daraus entspringenden Enischluß und Streben nichts anders, als den Willen Gottes zu thun. Es ist nehmlich hier nicht von außter Chrbarkeit und einem guten Schein, sondern von einer innern, den lesten Grund und die tiesste Quelle unsers Verhaltens betreffenden Sache die Rede. Der Sim wahrer Christen besteht nicht in einzelnen frommen Gesühlen, oder in fluchtigen guten Anwandlungen: er ist ein herrschender,

fich immer gleichbleibenber und unwandelbarer fefter Borfas. Er befteht eben fo menig in einem Schwanken zwischen-Reigung und Pflicht, in einer zweideutigen Bemubung, Gutes und Bofes mit einander zu pereinigen: ein reiner que ter Bille, ein entschiedener Abscheu gegen alles Bofe, und ein redlicher Gifer fur alles Gute ift er; er beweifet fich als bas entschloffenfte Beftreben, nie anders, als nach bem Willen Gottes und bem Beispiel Jesu zu benten, ju wollen und zu handeln. Ein folcher Sinn, Das febet ibr felber, fann nicht langfam und gleichfam ftudweife jum Borfchein tommen; auf einmal muß er in uns entsteben; er ift entweber gang, ober gar nicht vorhanden; er ift bas innre geistige Leben, ohne welches man sittlich tobt ift, und zu welchen man in einer glucklichen Stunde erwacht; er tann gwar allmablig gestarte und immer wirksamer gemacht werben; aber fein Ursprung ift feine nach und nach bemirfte Beranberung, fonbern eine mabre Schopfuna. Als eine solche Schöpfung beschreibt baber auch Die Schrift Die Entstehung Diefes Sinnes, und wer ibn bat, ift ibr eine neue Rreatur, ein Bert Gottes, gefchaffen in Chrifto Sefu ju guten Werten. Ift aber bieg ber Sinn, ben ber Apostel meint, wenn er in unferm Terte ruft: manbelt im Beifte: fo laft fich bie Rothwendigkeit und ber unschäßbare Werth beffelben leicht barthun. Wir burfen nehmlich pur unferm Terte folgen, er führt uns auf alles. mas wir hier ju überlegen haben.

Rothwendig und von unschäßbarem Werth ift nehmlich ein burch bie Rraft bes Evangelii veranderter und geheiligter Sinn ichon beswegen,

meil nur burch ibn ein gludlicher Rampf gegen bie tufte bes Gleifches moglich ift; bieß ift ber erfte Grund, auf welchen fich ber Apostel in unserm Terte beruft. 2Banbelt im Geifte, fagt er, fo werbet ihr bie Lu-fte bes Fleisches nicht vollbringen. Denn bas Fleisch gelüftet miber ben Beift, und ben Beift miber bas Rleifch. biefelbigen find wiber einander, baß ihrnicht thut, mas ihr wollet. Bu ichandlich. bas empfindet ihr, beren Berg noch ungebeffert ift, felber, zu verderblich find in ungablisgen Ballen Die Borberungen unfrer Lufte, als baß man es nicht für rathfam und nothig halten follte, ihnen ju wiberfteben und wiber ihre Musbruche zu kampfen. Aber ich frage euch, die ihr noch von feiner Aenderung eures Sinnes burch bie Rraft des Ebangelii wiffet, wie gelingt euch biefer Rampf; fend ihr fahig euern Luften ju gebieten, wenn fie einmal erwacht find und nach Befriedigung ftreben; fend ihr ftart genug, ju unterdrucken und bie Berrichaft über fie gu behaupten? Baget nicht, fo etwas vorzugeben; eure Ausschweifungen wiberlegen euch; Die Lafter. mit welchen ihr euer leben fast taglich beffectet, beweisen die ungezähmte Macht eurer Begierben; bak ibr euch einmal über bas andre burch schandliche Thaten herabwurdiget, daß ihr eine und eben biefelbe Wergehung bei allem Bibermillen, ben ihr bagegen empfindet, boch unaufhörlich wiederbolet, bas zeugt von eurer Schwachheit; ibr fonnet es nicht laugnen, unterzuliegen, bas ift euer Schickfal, fo oft ihren einen Rampf mit euren Luften maget. Bie fonnte es auch anders fenn? 280 mare in euch die Rraft mit ber ihr Bibet

stand leisten konntet? Ein fester Bille gebort baju, wenn man fich felbft bezwingen will: und biefen Willen babt ihr nicht. Gin Borfas, ber Pflicht zu folgen, ber in ber Seele berricht, ift nothia, wenn man feinen Reigungen widerfteben will; und ein folcher Vorsaß ift noch nicht bei euch ermacht. Gin Entschluß, Die lufte bes Bleiiches ohne Ausnahme ju bampfen, muß vorhanben fenn, wenn man fie mit Erfolg befampfen will; und diefer Entschluß fehlt euch noch gang; nur biefe ober jene Deigung wollet ihr in ihren Ausbruchen bindern, andern bingegen euch überlaffen. Auf einen bobern Beiftand muß man endlich rechnen tonnen, wenn man fich ber Berr-Schaft über feine Lufte bemachtigen will; ju biefem Beiftand habt ihr aber noch nie im Erufte eure Zuflucht genommen. Was folgt bieraus? Der Apostel bat Recht, wenn er ruft: man belt im Beifte, fo merbet ibr bie lufte bes Rleifches nicht vollbringen, ein veranderter. burch bie Rraft bes Evangelii geheiligter Sinn muß vorhanden fenn, wenn' man Diefe Lufte mit Erfolg befampfen will. Mur bann, menn ihr biefen Sinn habt, ift euer Bille fest genug, um einen fraftigen Widerstand ju leiften; euer Worfas berrichend genug, um immer Einfluß gu baben; euer Entichluß allgemein genug, um jeber bofen Luft zu gebieten; nur bann ftebet ihr mit einer hohern Macht im Bunde, Die eurer Schwachbeit aufhilft, und euch ben Gieg verleiht. Done in eurem Innren verandert ju fenn, ohne burch , Die Rraft bes Evangelii einen beffern Ginn erbalten ju haben, hoffet alfo nicht, gegen eure unordentlichen Reigungen etwas auszurichten. Gelbft Dieser Sinn dringt nicht immer burch. Uch, bie

Macht ber lufte ift zuweilen fo groß, ihr Biberftand ift oft fo beftig, Beift und Bleifch find nicht Telten fo gewaltig wiber einander, daß ibr, wie ber Apostel fagt, nicht thut, mas ibr wollet; bag es euch felbst bei bem besten Billen nicht immer gelingt; ben Sieg bavon ju tragen. Um fo gewiffer ift et, bag biefer Bille; biefer burch ben Beift Gottes gewirfte neue Sinn bie einzige Bedingung ift, unter ber fich mit Erfolg wiber die Lufte Des Rleisches fampfen Wollet ibr von ber Sclaverei biefer lufte je frei merben, wollet ihr es je babin bringen. als vernunftige eurer felbft machtige Befen gu banbeln: fo muß vor allen Dingen euer Innres aebessert und euer Bille geheiligt werben, ibr muffet im Beifte manbeln lernen.

Dieg ift um fo nothiger, ber veranberte, burch die Rraft bes Evangelii geheiligte Sinn bat einen um fo bobern Werth, weil es bann teiner brobenden gefeglichen Borfdrif. ten bei euch bebarf. Regiert euch aber ber Beift, fabrt ber Apostel in unferm Terte fort, fo fend ihr nicht unter bem Befet; miber folche, fügt er balb nachher bingu, ift bas Befeg nicht. Bie wichtig, M. Br., wie tief aus bem Innern unfrer sittlichen Matur geschopft, ift biefe Bemerkung! Betrachtet bie Unglucklichen, bie, nach bem Ausbrucke bes Apoftels, Bleifch find, beren Sinn noch rob, beren Wille noch ungebeffett ift, die unaufhaltfam jeder wilden luft folgen, welche fich in ihnen regt: follen fie nicht Unbeil aller Art ftiften, follen fie nicht fich und Andre ju Grunde richten: fo muß man fie an ftrenge Borfdriften binben, fo muß ihnen auf bas bestimmteste gefagt werben, mas

fie zu meiben haben; so muffen bie Befehle, bie man ihnen giebt, mit ichreckenben Strafen vermabrt fenn; fo muß man fie einem Befeg unterwerfen, bas jede Vergebung unerbittlich und auf ber Stelle ahnbet. So war bas Mosaische Befes befchaffen, benn es batte mit einem roben und ungebefferten Bolte zu thun; und anders als so ist Menschen abnlicher Art noch immer nicht beigutommen. In zwangvolle Berhaltniffe muß man fie bringen; ben Rluch ber Gefete Gottes muffen fie boren; bie Drohungen menfchlicher und burgerlicher Berordnungen muffen vor ihren Dhren erschallen, bas Rachschwerdt ber offentlichen Berechtigfeit muß über ihren Sauptern ichmeben. fie muffen unablaffig erinnert, bedrobt und gefcredt merben, wenn fie fich nur einigermaffen auruchalten, nur bie Luft ju ben grobften Berbrechen verlieren follen. Welch ein gang anbers Befcopf ift ber Menfch, ber im Beifte manbelt. bei bem es burch bie Rraft bes Evangelii im Innern anbers und beffer geworben ift. burfet ibr nicht erst fagen, was er zu thun bat, und ibn auf Borichriften verweifen: ftarter und richtiger, als ihre ibn lehren konnet, lagt ibn fein Bartgefühl, fein Sinn fur bas Gut:, alles mabrnehmen, was ibm obliegt. Ihn burfet ihr nicht erft burch Drohungen vom Bofen guruckhalten und burch Strafen ibn abschreden: fein Abscheu gegen Die Gunde ift viel ju groß, Die Schandlichkeit berfelben emport ibn viel zu febr, als baß er fie nicht flieben follte. 3hm durfet ihr nicht erft Befehle vorhakten, und burch mancherlei Grunde ibn ermuntern, wenn er seine Pflicht erfüllen foll: freiwillig, aus eigner Bewegung und aus innrem Triebe thut er bas Gute, und wurde es ausüben,

wenn es auch nirgends vorgeschrieben mare. met alles weg, mas Undre in Ordnung erhalt und treibt, befreiet ihn von allem Zwange gefeslicher Ginrichtungen, und überfaffet ibn gang fich felber: er ift fich felbft ein Befes, ihm ift es Beburfniß recht zu thun und ben Billen Gottes gu erfullen: und viel ju lauten, viel ju rein ift bie Quelle, aus ber feine handlungen fließen, baß fie anders, benn gut und pflichemagig fenn Aber wie unentbehrlich für mahre Sittfonnten. lichkeit, wie unschatbar fur unfre Bilbung ift ein folder, burch die Kraft des Evangelii geheiligter Sinn! Rur er erhebt uns ju der Burde freier, felbitftanbiger Menfchen; nur er macht uns fabig. bas Gute ju thun, weil es gut ift; nur er giebt uns Mehnlichfeit mit Gott, bem Beiligften, ber teines Gefetes bedarf; auch wir find nicht unter bem Gefes, bas Gefes ift nicht wiber uns, wenn wir im Beiffe manbeln. -

Ueberleget ferner, fehlt es uns an einem burch bie Rraft bes Evangelii veranderten und geheiligten Sinne: fo find bie fcanblichen Birfungen besin uns wohnenden Berberbens unvermeiblich. Daß wir von Matur Rleifch find, bag die finnlichen Triebe von' Jugend auf eine Gewalt in uns behaupten, welde ber Bernunft nachtheilig wird, 'und uns ju' Ausschweifungen aller Art fortreißt, wer konnte bas laugnen; was vom Fleisch geboren ift. bas ift Fleisch. Eine Aufhebung bes Dif. verhaltniffes, bas fich zwischen unfrer Bernunft, und unfern finnlichen Erieben findet; eine Beranberung, burch welche ber Beift bas Berrichende wird und Gewalt über bas Bleifch erhalt; um es furz zu sagen, die Hervorbringung eines neuen.

201

burch bie Rraft bes Evangelii geheiligten und bas Bute mit Nachbruck wollenben Sinnes, ift alfo bas einzige Mittel, burch bas uns geholfen werben kann. Rommt es nie zu einer folchen Beranderung, ju einer folden grundlichen Umtebrung und Berbefferung unfere Innern: haben bann unfre Reigungen nicht freies Spiel; werben fie eine Macht, Die ohnehin ichon ju groß ift, nicht ermeitern und vermehren; merben fie nicht mit einer Bewalt, mit einer Beftigfeit mirten, bie allen Widerstand verschmaht? Schon ibr tennet fie, biefe Bewalt, Diefe milbe, unbanbige Beftigfeit, Erwachte, Die ihr beim Rachbenten über euern Zustand zuweilen aute Regungen babt, bie ihr euch in taufend Fallen gern gurude halten und maßigen mochtet; mit Unwillen und Wiberftreben traget ihr bie Seffeln eurer lufte. Aber vergeblich ift diefer Unwille, vergeblich euer Wiberstreben; nur gereigt burfen sie werben, eure machtigen, alles beherrichenben Deigungen, und ihr muffet folgen, fie reiffen euch bin, weit feine Rraft in euch ift, Die fich wiberfegen konnte, weil es euch an einem festen gebefferten Sinne fehlt. Und bei ben Ungludlichen und Berfuntenen, bei den Rubflosen und Sichern, die nicht einmal aute Anwandlungen fennen, Die fich gang in ber Sclaverei ihrer Lufte befinden: wie ungehindert, wie leicht, in welcher fürchterlichen Folge entwickeln fich ba Fehler, Ausschweifungen, Berbrechen aller Urt, mit welcher Schnelligfeit nimmt bas vorhandene Berberben überhand, und wie unvermeidlich fturgt es in ein unabsehliches Glend! Das ist ber Zustand, ben ber Apostel in unferm Terte beschreibt. Offenbar, ruft er, find bie Berte bes Bleifches, als ba find Che

brud, Surerei, Unreinigfeit, Ungucht, Abgotterei Zauberei, Beindichaft, Baber, Reib, Born, Bant, Bwietracht, Rote ten, Sag, Mord, Gaufen, Freffen und bergleichen, von welchen ich euch babe guvor gefagt, ich fage euch noch juvor, bag bie foldes thun, werden bas Reich Bottes nicht ererben. Belch ein Buftand, D. Br.! Bas fann unwurdiger fenn, als biefe Sclaverei! Bas fann trauriger fenn, als eine Berfaffung, mo Bergehungen aller Art von felbft und mit ber großten Leichtigfeit jum Borichein kommen! Bas kann gefahrlicher fenn, als eine Beschaffenheit bes Bemuths, bei ber man gegen tein Werberben gang gesichert ift, weil man eine nie versiegende Quelle bes Bofen in fich tragt. und nie miffen tann, mas fich noch aus berfelben ergießen werde. Ballt die Mothwendigfeit und ber unschäßbare Werth eines durch die Rraft bes' Evangelit verbefferten und geheiligten Sinnes irgendwo ftarf in die Augen, M. 3., fo ift es bier; unvermeidlich find bie schandlichsten Ausbruche des in uns wohnenden Verderbens, so lang uns biefer Sinn fehlt.

Dagegen entwickeln sich, sobalb er vorhanden ift, alle Tugenden gleich am von felbst. Nichts hort man häusiger, als Klagen über die großen Schwierigkeiten, die mit der Ausübung des Guten verknüpft sind; für das Werk langwieriger Kämpfe und schmerzlicher Entsagungen erklärt man die Tugend; für die Wirtung der höchsten Anstrengung, welche die menschliche Natur beweisen kann. Sie sind nicht ungegründet, diese Klagen, M. Z., und Niemand kann sie mit mehreren Rechte führen, als der, der

ohne einen durch die Rraft des Evangelli verbef ferten und geheiligten Sinn Tugent beweisen will. Broger, als man benten follte, ich habe bieß gleich anfangs bemerft, ift Die Menge berer, Die Diefen Rebler machen; Die ihre Befferung, menn 'ich fo fagen barf, von auffen ber anfangen, und sie studweise bewirken wollen; bie es gar nicht begreifen, baß vor allen Dingen bas Innre gereinigt merben, und ein berrichenber guter Bille vorhanden fenn muffe, bevor fich bas Meufre in Ordnung bringen, und einzelne Pflichten fich mit Erfolg erfüllen laffen. Aft es also zu verwundern. baf fie, bei einem volligen Mangel an innret Rraft, die größten Schwierigfeiten finden, fobalb fie etwas Gutes thun wollen; bag ihre Bemubungen in ben meiften Fallen gang vergeblich find, ober nur wenig leiften; baß fie immer an einzelnen Sehlern und Unarten beffern, und inzwischen von andern beberricht werben; baf sie anaftlich nach einzelnen Tugenben ftreben, und es nie gu etwas Banzem und Bollftanbigem bringen? Rommt ein befrer, burch bie Rraft bes Evangelit gebeiligter Sinn in euch zu Stande, so andert fich alles. Dann werbet ihr zwar noch immer mit Aufmerksamkeit und Vorsicht handeln, werdet alle eure Rrafte sammeln und anstrengen, werbet alle Mittel und Ermunterungen jum Guten benußen und anwenden muffen : aber wie vermindert merbet ift bie Schwierigfeiten ber mahren Befferung finben; wie leicht und angenehm wird euch die Erfüllung eurer meiften Pflichten werben; wie viele Zugenben werben fich aus eurem Innren gleichsam von felbst entwickeln? Dief will der Apostel eben fagen, wenn er in unferm Terte ruft: Die Frucht aber bes Beiftes ift Liebe, Freude, Friebe,

Gebuld, Freundlichkeit, Gutigkeit, Glaube, Sanftmuth, Reufchheit. Ja, M. Br., Fruchte, Die nicht außen bleiben fonnen. bie naturlich entstehen und gludlich von felbst ge-Deiben, die weit leichter und vollfommener reifen. als ihr erwarten konntet, find die meiften Lugenben, sobald Beift in euch ift, sobald ihr burch Die Rraft Des Evangelii einen beffern Sinn, und ein neues fittliches leben erreicht habt. Dann ift euer Bertrauen zu Gott burch Christum fo getroft und freudig, daß ihr bei Erfullung eurer Pflichten feine Schwierigkeiten weiter achtet; euer Glaube wird ber Sieg, ber bie Belt über-Dann ift eure Dankbarkeit gegen Gott minbet. fo lebendig und innig, bak es euch Bedurfnik ift. fie burch Thaten ju außern; mit Gifer und Treue werbet ihr ihm alfo ju allem Boblgefallen manbeln. Dann ift eure liebe ju Gott und Jesu, und euer Wohlwollen gegen bie Menfchen. fo mirtsam und feurig, bag fie ench bringen, Butes zu thun; und was vermag die Liebe nicht, welcher Aufopferung ift fie fabig, wie mabr ifts. was Johannes von ihr fagt, baß ihr bie Bebote Gottes nicht fcmer find! Unentbebrlich zu einer wahren Tugend ist also ein durch die Rraft bes Evangelii veranderter und geheiligter Sinn; fie wird euch nicht eber gelingen, als bis ein solcher Sinn in euch vorhanden ift.

Seget endlich noch hinzu, daß die Ferrschaft besselben bas sicherste Merkmal
einer mahren Gemeinschaft mit Christo
ist. Darauf führt der Upostel noch am Schluß
unsers Tertes. Welche Christo angehören,
sagt er, die kreuzigen ihr Fleisch sammt
ben zusten und Begierden. Bemerket wohl

worin er bas eigentliche Rennzeichen mabrer Unbanger Sefu fest; bas Gleifch ju freugigen, fich außerlich Zwang anzuthun und die Ausbruche bes Bofen ju verbuten, ift noch nicht binreichenb: auch bie tufte und Begierben muffen unterbrutt merben; felbft bie Reigung jum Bofen und ber Gefchmack an bemfeiben muß aufboren; nicht einmal der Bunfch, Bofes gu thung und bas geheime Vergnugen, welches die Vorftellung beffelben gewahrt, darf man weiter bei fic bulben. Das ift nicht moglich, M. Br., git biefer Unichuld und Reinheit bes Bergens funn man es nie bringen, wenn man nicht ein anbret Mensch wied, wenn man burch die Rraft bes Evangelli nicht einen neuen Beift und Ginn erbalt. Erft bann, wenn es Grundfag und Rertigfeit bei euch geworden ift, feiner andern Dichte fonur zu folgen, als bem Willen Gottes, unb feine andre Ehre zu suchen, als feinen Beifall: erft bann werdet ihr nicht bloß aufre Chrbarfeit bemeisen, und euch grober Rebler enthalten: auch eure lufte und Begierben, werbet ihr freuzigen, felbst unerlaubte Gedanten und Bunfche merbet ihr meiben, jebe pflichtwibrige Regung werbet ihr unterdrucken, auch die fleinste Unordnung in eurem Innern werbet ihr mabrnehmen und mit Miffallen betrachten; euer Berg wird immer reiner und heiliger und ju allem Guten immer milliger werben; ihr werdet es endlich babin bringen, mit eurem Beren gu fagen; meine Speife, meine Erquidung und Freude, ift bie, daß ich thue ben Billen bef, ber mich gefanbt bat, und vollende fein Bert. Ber Christi Beift nicht bat, M. Br., ber ift nicht fein. Diefes Beiftes muffet ihr euch alfo

Werkehrte fallen uns in die Augen, Die am Bofen Gefallen finden, bie ihre Berbrechen mit Borfaß und Ueberlegung ausüben, und bald lift, bald Gewalt dazu gebrauchen. Und wie viele verschlofine, rathselhafte Gestalten, wber bie fich fein bestimmtes Uttheil fallen lage; wie viele ameibeutige und verdachtige Menschen, gegen bie man nicht genug auf feiner But fenn fann; wie viele Beuchler, bie man gelten laffen muß, weil fie einen guten Schein um fich ber verbreiten, umringen uns auf allen Seiten, und treten mit uns in Berbindung! Sind endlich felbft die beffern Menfchen, mit welchen wir leben, nicht entweder werdienstlofe Geschopfe, die bloß ihrem gutgearteten Maturell folgen; ober Unfanger in Der fittliden Befferung, die erft unvollkommene Berfuthe machen; ober gwar Tugenbhafte, Die aber noch immer ihre Schwachen haben, und von Reblern nie gang' frei merben.

Was men unter so verschiednen, in so vie Terlei Hinsicht tadelswürdigen, jum Theil sogar gefährlichen Menschen thun, welche Are des Berry galtens man wählen foll, um von ihren Fehlern so wenig, als moglich, angesteckt zu werden, und bei ihren Vergehungen und Ausschweifungen so wenig, als moglich, zu leiden: diese Frage muß sich doch Jedem ausdringen, Mr. B., der nicht ganz unbesonnen dahin leben, und seine wichtigsten Angelegenheiten dem Zufall überlassen will. Man dat sie auch wirtlich zu allen Zeiten nicht bloß ausgeworfen, diese Frage, sondern auch zu beantworten gesucht und ein großer Theil der Vorschriften und Rathschläge, welche die Sittenlehrer gegeben haben und noch geben, hat keinen and dern Zweck, als über diese Sache die nöthige

## XXXIV.

# Am XV. Sonntage nach Trinit.

Epistel: Gal. V. v. 25 - VI, v. 10.

Die Gnade unfers herrn Jesu Christi, bie Liebe Gottes, und die Gemeinschaft des heiligen Beistes fen mit euch Allen; Amen.

Ber fich mit lauter Reblenden umgeben fieht. wer fichs unmöglich verbergen fann, daß die Denfchen, mit welchen er leben muß, entweder lafterhaft und ausschweifend, ober boch unvollkommen und fchwach find: wie foll fich ber verhalten, melthe Maasregeln foll er ergreifen, wenn er für feine eigne Sittlichkeit und Rube geborig forgen mill? Gine Frage, Die keinem von uns gleichgultig fenn fann, werfe ich bier auf, bas merbet ibr: alle fublen, M. 3. Denn in einem feltfamen Gemisch von Menfchen, beren feiner feblorfrei ift, leben wir von ber Wiege an bis gum Da feben wir leichtsinnige, Die felbft nicht wiffen, was sie wollen, und jedem Unftoße folgen, ben fie entweber von innen burch ihre Reigungen, ober von auffen burch irgend eine Weranberung erhalten. Da erbliden wir Ungludliche. bie bas Spiel einer herrschenden Leidenschaft find. Die felbst wiber ihren Willen burch die Macht berfelben getrieben und fortgeriffen merben. Sogar

Werkehrte fallen uns in die Augen, Die am Bofen Gefallen finden, die ihre Berbrechen mit Borfaß und Ueberlegung ausüben, und bald lift, bald Gewalt dazu gebrauchen. Und wie viele verschlofine, rathfelhafte Beftalten, uber Die fich fein bestimmtes Urtheil fallen lafte, wie viele ameibeutige und verbachtige Menschen, gegen bie man nicht genug auf feiner But fenn fann; wie viele Beuchler, bie man gelten laffen muß, weil fie einen auten Schein um fich ber verbreiten, umringen uns auf allen Seiten, und treten mit uns in Verbindung! Sind endlich felbst die beffern Menfchen, mit welchen wir leben, nicht entweber verblenftlofe Geschopfe, Die bloß ihrem gutgearteten Naturell folgen; ober Unfanger in Der fittliden Befferung, Die erft unvollkommene Werfuthe machen; ober gwar Tugenbhafte, bie aber noch immer ihre Schwächen haben, und von Reblern nie gang frei merben.

Bas man unter fo verschiednen, in so vie Teilei Binficht tabelswurdigen, jum Theil fogar Wefährlichen Menfchen thun, welche Urt Des Berg Baltens man mablen foll, um von ihren Fehlern To wenig, als moglich; angesteckt zu werben, und bei ihren Bergehungen und Ausschweifungen fo wenia, als moglich, ju leiben: biefe Frage muß fich boch Jebem aufdringen, Mr. B. ; ber nicht gang unbefonnen babin leben, und feine wichtigften Ungelegenheiten bem Bufall überlaffen will. Dan hat sie auch wirklich zu allen Zeiten nicht bloß aufgeworfen, biefe Frage, sondern auch zu beantworten gefucht und ein großer Theil ber Borfchriften und Rathichlage, welche bie Sittenlehrer gegeben haben und noch geben, hat feinen anbern-Bweck, als über biefe Sache Die nothige Aus.

Augkunft-gu erthelten. Uns, die wir Christen find, gebuhrt; es offenbar, hier: vornehmilich auf die Seimme bes Evangelii ju merten. Denn baft uns die Religion, Die wir befennen, über eine Ungelegenheit von folder Wichtigkeit nicht unbelebrt laffen werbe, tonnen wir als entichieben voraussehen. Ihre Borfdriften tennen ju lernen, uns genau ju unterrichten, welche Art bes Berhaltens fie uns beim Umgang mit fehlenden Menichen aller Gattungen gur Pflicht macht, muß alfo ein Sauptgeschaft fur uns fenn; und wir merden meber ben unendlichen Werth bes Evangelii geborig Schafen, noch die Obliegenheiten, die es uns einscharft, treu erfüllen, noch bie Wortheite, Die es uns verschaffen will, erlangen und empfinden tomen, wenn wir nicht insonderheit bier mit bem Unterrichte und Beift beffelben vertraut zu merben suchen.

Ein Saupttheil biefes Unterrichts ift ber beusige epistolische Tert; er enthält die Worschriften, welche mir bei ben Schwachen ber beffern Menfchen, bei ben Unvolltommenbeiten unfter driftlichen Bruber, ju beobachten baben. Und wenn irgend etwas unfre Aufmertfamkeit verdient, M. 3., fo find es gerabe biefe Worschriften. Wie man fich gegen gewöhnliche Menfchen zu verhalten bat, bag man gegen leichtfinnige ernfthaft, gegen Zweideutige vorfichtig, gegen Lafterhafte strenge fenn foll, bag es am rathfamften ift, mit roben, ungebefferten Denfchen aar feine nabere Berbindung ju unterhalten und in einer gewissen Entfernung von ihnen zu bleiben: bas alles ift fo flar, bag es faum erinnert au merben braucht. Aber wie foll man fich bei ben Schwachen und Fehlern folder Menfchen be-D. Reinb. Greb. 2ter Banb, 1806.

tragen, Die im Bangen unfre Achtung verbienen, und, bon bem Beift einer mabren Frominiatet befeelt, an ihrer Befferung arbeiten; mas liede uns ob, wenn wir folde Menfchen auf eine murbige Urt behandeln, und uns an ihre Manael weber flogen, noch an benfelben Theil nehlmen woll len? Gin gang eignes Bartgefühl ift nothig, bas werdet ihr fogleich empfinden, wenn man Biet weber zu viel, noch zu wenig thun, wenn man Die Mischung von Ernst und Sanftmuth, von Machbrud und Schonung beweisen will, Die bles fes Berhaltniß fordert. Aber beffer findet for es nirgends beschrieben, biefes Zartgefühl, als in une ferm Terte, und gewecht, gebilbet, verfeinert tann es nur burch ben Ginfluß bes Evangelit, nut burch ben Geift Gottes und Chrifti merben. Laff fet uns Gott bitten, Dt. Br., bag er burd bies fen Geift auch unfte Bergen beilige, und git Der Liebe ermarme, Die alles vertragt, alles glaubt, alles hofft, und alles bulbet. Bir fleben gemeine Schaftlich um biefe Gnabe in ftiller Anbacht.

#### Epiffel: Gal. V. v. 25. - VI. v. 100:

Nicht Regeln für den Umgang mit toben und lasterhaften Menschen giebt der Apostel in den vorgelesenen Worten, M. Z.: zu Brüdern, zu Bekennern des Evangelit spricht er hier; wie sich Christen einander behandeln sollen, will er zeigen. Eben daher redet er auch nicht von groben Ausschweifungen und Verbrechen; nein, so ein Mensch etwa von einem Fehl übereilt würde, ruft er; was zu thun ist, wenn die Sunde juweilen auch einen guten Menschen überrascht, das will er hier erklaren. Und was sordert et benn für dergleichen Fälle? Freundliche Nach-

Acht und garte Schonung ift es, worauf er alles murudführt; belfet bem Sehlenben mieber guredite, fagt er, mit fanftmuthigem Beifte. Giner trage bes Anbern laft. fest er bingu, fo merbet ibr bas Befes Chrifti erfullen. Aus biefem Grundfage nun entwickelt er eine Reihe von Vorfchriften und Rathichlagen, welche Die größte Aufmerksamkeit verbienen, ohne beren Beobachtung es nicht moglieb ift, fich gegen aute Menfchen pflichtmakig gu betragen, und einer nabern Berbindung mit ihnen werth au fenn. Ich werbe ber Unweisung bes Apostels jest folgen, DR. 3. / und baber bas Bartgefühl beichreiben, mit welchem wir uns als Chriften bei ben fittlichen Unvollkommenheiten unfrer Bruber betragen follen. Es find brei Sauptflucke, aus welchen biefes Bartgefühl nach unferm Terte gufammengefest ift, ftrenger Ernft gegen uns felber; milde Schonung gegen bie Seblenben; und unermudeter Gifer im Boble thun. Laffet uns jedes biefer Stude genauer tennen lernen, und bas Bartgefühl, mit welchem wir bie Schwachheiten unfret Bruber tragen fole len, wird uns gleichsam anschaulich werben und fich von felbst in unferm Bergen regen.

Strengen Ernst gegen uns selber sorbert der Apostel in unserm Terte vor allen Dingen zu dem Zartgesühl, mit welchem wir uns bei den sittlichen Unvolkkommenheiten unsere Brüber betragen sollen. Und in der That nachsichtsvoll gegen Andre, und in seinen Aeußerungen gegen sie behutsam, wird nur der, der es mit sich selbst genau nimmt, der es aus eigner Erfahrung weiß, wie schwach und gebrechlich die menschliche

Natur ift, und wie leicht sie Fehltritte thun kann. Und was rechnet ber Apostel zu diesem strengen Ernst gegen uns selber? Wir follen unfrer eignen Schwächen uns bewußt, gegen größere Fehler auf unsver Hut, und eiferig bemüht senn, einen innern, von allew-Bergleichung mit Andern unabhängigen, Werth zu haben; dies sind die Punkte, auf die der Apostel mit großem Eifer dringt.

Ein Jeglicher wird feine Laft tragen, ruft er; Unvollkommenbeiten, will er fagen. Rebler, Die ihn bemuthigen und brucken, mird Re-Der bet fich felber finden fobald er fich unparteifch prufen will. Diefes Prufen unfrer-felbit. biefe Aufmertfamteit auf unfre eignen Schwachen. erklart alfo ber Apostel für Pflicht. Bir follen wissen, woran es uns noch fehlt; wirnfollen bie Bebrechen genau kennen, die fich bei uns finden: wir follen diefe Gebrechen mit Diffallen mabrnehmen, und fie als eine laft betrachten; wir follen nie aufhoren, uns berfelben bewußt gu, fenn, und uns ihrentwegen zu demuthigen. Daft biefe. Befanntschaft mit unfern Sehlern ichon; an fich nothig ift, wenn uns anders baran liegt, beffer ju werben, bas will ich jest gar nicht ermabnen. Aber wie fehr ber Apostel recht bat, wenn er fig zu bem Zartgefühl fordert, mit welchem wir uns bei den fittlichen Unvollkommenheiten unfrer Brus ber betragen follen, das muß ich euch flar machen. Doch es wird euch fogleich in die Augen fallen, wenn ihr nur gufeben wollet, wer bei ben Attlichen Unvoilkommenheiten Unbrer am ungebulbigften und harteften zu fenn pflegt, wer am geneigtesten ift, Undern jebe Schwachheit gur laft zu legen und sie barüber zu mißhandeln. Sind

es nicht gerabe bie, Die felbft noch weit größre Rebler an fich haben; Die gar nicht miffen, wie weit fie in allen Studen gurud find; benen nie barum zu thun gewefen ift, fich felbft fennen zu lernen; find es nicht jene Gingebildeten, Die fich. wie es ber Apostel im Tert ausbrudt, laffen bunten, fie fenen etwas, fo fie boch nichts find? Und bas fann nicht anders fepn, M. 3., folche Menfchen fennen weder die Schwachbeit ber menschlichen Ratur überhaupt, noch ihre eigne. Baren fie mit jener befannt, murben fie es bann befrembend finden und unwillig merben. wenn Andre berfelben unterliegen? Und fühlten fie ihre eigne Unvollkommenheit: mußte ihnen Diefes Gefühl nicht ben Mund verschließen; murben fie unverschämt genug fenn konnnen, eine Nachficht, der fie felbst bedurfen, Undern ju verfagen? Dimmer gelagner bei ben Sehlern eurer Bruber, immer bereitwilliger, fie gutig ju beurtheilen, werdet ihr werden, M. 3., je mehr ihr eure eignen Schwachheiten tennen lernt. Mus Erfahrung wiffet ihr bann, wie schwer es ift, auch nur eine einzige Unart abzulegen; bann wird es euch taglich flar, wie leicht man von einem gehl übereilt werden fann; bann fagt es euch eure eigne Empfindung, wie langsam und schwer die Fortschritte im Guten find; bann fend ibr-viel ju bemuthia. viet zu gebeugt über eure eignen Unvollkammenheiten, als baß ihr eure fehlenden Bruder nicht mit Machficht behandeln folltet.

Zumal wenn ihr zugleich gegen größre Rebler auf eurer hut send. Siehe auf bich felbft, beißt es in unferm Bert, bag bu nicht auch versucht werbeft. Wie wichtig ift die Erinnerung, M. 3., die uns der Apostel

bier giebt! Gewöhnlich find uns die Fehltritte unfrer Bruber eine Beranlaffung jum Unwillen, . zu harten Urtheilen und ftrengem Tabel, mohl gar au einer Behandlung ber Reblenden, welche fie Nach ber Forderung Demuthiat und beleidigt. bes Apostels foll ber Anblick ber sittlichen Unvolltommenheiten unfrer Bruder eine gang anbre Birfung bei uns haben; aufmertfam auf uns felber und vorsichtig foll er uns machen; eine Erinnerung, bag uns etwas Hehnliches begegnen tonne, eine Warnung von Sicherheit und leichtsinn, eine Aufforberung, unfre Bachfamteit über uns felbit zu verdoppeln, foll er uns fenn. Es ift nicht moglich, M. Br., es ift nicht moglich, rauf und beleidigend bei ben Unvollkommenheiten Unbrer zu fenn, wenn die Bahrnehmung berfelben diefe Birtung bei uns bervorbringt. Dann lenft fie uns pon ben Rehlenden ab, und führt uns auf uns felbft guruct; ftatt uns ju ungeftumen Meufferungen gegen fie ju verleiten, verfenft fie uns in stilles Nachbenken; statt uns mit Berachtung und Unwillen gegen fie ju erfullen, macht fie uns über Die Gefahr beforgt, in ber wir felber ichmeben; fatt uns zu einer unbilligen Behandlung berfelben bingureiffen, bringt fie uns die Bemerkung auf, daß wir eben fo und noch trauriger fallen fonnen, wenn wir nicht auf unfrer But find. Je genauer wir es mit uns felber nehmen, M. 3. je tiefer wir es empfinden lernen, wie schwer es ift, untabelhaft und ohne Sehltritt gu manbeln: besto schonender werben wir gegen Unbre, besto garter wird bie Nachsicht, bie wir gegen ftraudelnbe Bruber beweisen.

Rur laffet uns zugleich bemuht fenn, einen innern, von aller Bergleichung mit Un-

bern unabhangigen Werth zu baben. Mit tiefer Ginficht in bas menschliche Berg beruhrt ber Apostel auch biefen Punft. Ein Jeglicher aber, ruft er, prufe fein felbit Bert. und alsbann wird er an ibm felbft Rubm baben, und nicht an einem Un-Ber find die Menschen, fragt die Erfahrung. M. B., welche bie sittlichen Unvollfommenheiten ihrer Bruber am ftrengften beurtheilen und am heftigsten tabeln; welche bie Rebler Unbrer fogar vergrößern und gefährlicher vorstellen. als fie find; welche es im Grunde gern feben und es mit einer Urt von schadenfrohem Bohlbehagen bemerten, wenn fich Jemand bloß giebt, und fich eines Sehltritts schuldig macht? Menfchen ohne eignen innern Berth find et, welche so verfahren, bas werdet ihr überall bestätigt finden; Menschen, bie, wie es ber Upoftel ausbrudt, teinen Rubm an fich, fondern nur an Unbern baben; Die nur bann noch etwas gelten, noch einen gemiffen guten Schein haben fonnen, wenn alles um fie ber noch weit schlechter ift, als fie. Bei ihnen ift es also Grundfaß, auf die Fehler Undrer ju merten, und biefelben aufzudeden; für fie ift es Bortheil, wenn biefe Rebler recht start in die Augen fallen und recht groß erscheinen; fie haben bann Ruhm an den Unglucklichen, die fich felbst berabgemurbigt haben, und mit fichtbarem Wohlgefallen berufen fie fich barauf, so schlecht, wie diese, senen sie doch nach lange nicht. Reine Regung Dieser schändlichen Schabenfreube, Diefer emporenden Graufamteit gegen fehlende Bruder wird euer Berg beflecken. D. 3. wenn ihr ftrengen Ernft gegen euch felbit beweifet, wenn ihr dafür forget, einen innern, von

aller Bergleichung mit Unbern unabhangigen Berth ju haben. Denn habt ihr an euch felber Rubm; befiget ihr eine Weisheit, Die man nicht verkennen, eine Rechtschaffenheit, bie man nicht laugnen, eine Frommigfeit, Die man nicht bezweifeln tann; habt ihr euch in euern Berbaltniffen unstreitige Berbienste erworben: tonnet ihr bann bas minbeste babei gewinnen, wenn sich Unbre um euch her bloß geben und Behler begeben; wird es euch barm nur beifallen tonnen, fie ihrer Sehler wegen verächtlich ju machen ober ju mighandeln; fend ihr euch bann eures Worzugs nicht viel zu febr bewußt, als bag ihr eure Ehre auf fremde Schande grunden mußtet? D, je ebler ihr felbft fend, je mehr eignen, unabhangigen Berth ihr befifet: besto weber wird es euch thun, menn sich ein sonft auter Mensch burch einen Sehlrittt entehrt; besto geneigter werbet ihr fenn, über bie Schwachen folder Menschen mit garter Sand ben Schleier ber liebe ju merfen; befte mehr merbet ihr eilen, ihnen zurechte zu belfen mit fanftmuthigem Beifte.

Doch dieß ist eben das zweite Stud des Zartgefühls, mit welchem wir uns als Christen bei den sittlichen Unvollkommenheiten unster Bruder ber betragen sollen; milde Schonung sind wir den Fehlenden schuldig. Auch diese Schonung beschreibt der Apostel in unserm Terte genauer. Wir sollen nehmlich aller Erbitterung gegen sie vorbeugen; sollen ihre Schwächen mit Belassenheit dulden; sollen sie mit Sanstmuth zu verbesern suchen.

Richt umfonst ruft ber Apostel gleich am Anfang unfers Textes: Lasset uns nicht eite

Ter Chre geißig fenn, uns unter einanber ju entruften und zu haffen. Bulang. nen ut es nicht, Die Rebler und Schwachen fonft guter Menfchen haben etwas febr Auffallendes uns Beschwerliches; fie tonnen uns, wenn wir emi pfindlich und reigbar find, leicht entruften, und Regungen des Unwillens veranlassen; sie werben uns insonderheit bann, wenn wir nicht frei von Citelfeit und Stols find, mit einer Berachtund ber Behlenden, mit einer Erbitterung gegen fie erfüllen tonnen, die fich leicht felbst Digbandlungen erlaubt. Moch feine Spur bes Zartaefühle: mit welchem wir uns bei ben fittlichen Unvolls kommenheiten unfrer Bruber betragen follen, iff in uns vorhanden, M. 3., fo lange wir biefes reixbare Wefen, Diefen beftigen Ungeftum, Diefen bittern Unwillen bei uns bulben; ihn ju verhus ten, ibn mit aller Gelbftverlaugnung zu unterbritden, ift bas Erfte, was wir unfern fehlenben Brudern fculbig find. Und wird uns bieß nicht gelingen, wenn wir gleich ben erften Regungen beffelben widersteben; wenn wir uns gewohnen. teine übertriebenen Forderungen an bie menfchlie de Natur zu thun, und ihrer Schwachheit eingebent zu bleiben; wenn wir bas viele Gute etmas gen, bas ben Sehlenben immer noch eigen ift. und modurch fie ihre Unvollkommenheiten gleichfam verguten; wenn wirs endlich nie vergeffen, welder Nachsicht wir felbst bedurfen, und wie empfindlich es uns fenn murbe, wenn man uns bei unfern Sehlern mit Erbitterung und Unwillen bebandelte?

Doch zu ber Schonung, mit ber wir uns bei ben sittlichen Unvollkommenheiten unfrer Bruber betragen follen, reicht biefe Maßigung noch

nicht bin: fogar mit Gelaffenbeit follen wir ibre Comachen bulben. Dief verlangt ber Apostel in unferm Tert ausbrucklich. Giner trage bes Unbern Laft, fagt er, fo merbet ibr bas Befes Chrifti erfüllen. get mobl, wovon die Rebe ift. Der Upaftet fpricht nicht von ben Ausschweifungen leichtsinniger pflichtpergegner und boshafter Menschen; biefe muffen mit Abicheu betrachtet, und mit Strenge geabnbet werben; nur noch frecher, nur noch unverschamter und verderblicher, als es ohnehin schon ift, murde man bas tafter machen, wenn man es mit Belinbigkeit behandeln und schonen wollte. Die Last. welche Christen nach der Forderung des Apostels gegenseitig tragen follen, ift eben bas, mas er furg porber ein Sobl genannt batte, von welchem man übereilt werden fonne; jene Schmachen, Die auch gute Menschen noch an fich haben; jene Uteberbleibsale bofer Bewohnheiten, Die auch ber Bebefferte nicht gang ausrotten tann; jene Ausbruche lebhafter Deigungen, welchenur burch ihre Schnelligfeit aller Ueberlegung zuvorkommen; jene Difperstandnisse, Die burch allerlei Umstande veranlagt merben, und zuweilen auch ben Worfichtiaften irre fubren; Die Fehltritte endlich bei welchen fein bofer Wille jum Grunde liegt, Die ben, ber fie thut, felbst betrüben, sobald er sie gewahr wird; alle biefe Dinge zusammengenommen, machen bie Last aus, von ber der Apostel rebet, bie mahre Chriften gleichsam gemeinschaftlich tragen, bei ber fie mit Gelaffenheit einander bulben follen. Und fann etwas gerechter fenn, als biefe Borfchrift? Feblen wir, wie Jacobus fagt, nun einmal alle mannigfaltiglich; fonnen wir es auch bei bem besten Willen nicht babin bringen, alle Spuren

ber menschlichen Schwachheit apszutilgen; bleibt, insonderheit bei benen, Die erft fpat angefangen baben, beffer zu merben, noch fo manches übrig. was nicht gebilligt werden fann: murben wir, ich will nicht fagen auf Zartgefühl, wurden mir nur auf gemeine Billigkeit Unspruch machen konnen. menn wir uns solche Unpolltommenbeiten nicht einander verzeihen, wenn wir uns bei benfelben nicht einander bulben, wenn wir nicht fortfahren wollten, einander ju achten und zu lieben?

Mur vergeffet es nicht, baß Die Belaffenbeit, Die wir bier beweisen follen, nicht in eine Bleiche gultigfeit ausarten barf, bie aus bergleichen Schmae' chen gar nichts macht. Ift ein mabres Bartges fühl bei ben sittlichen Unvollkommenheiten unfrer Bruder in une wirksam: so muffen wir biefe Ung vollkommenheiten auch mit Sanftmuth gu verbeffern fuchen. Der Apostel icarft bieß in unferm Terte febr nachbructlich ein. Lieben Bruber, ruft er, fo ein Menfch etwa von einem Sehl übereilt mirb, fo belft ibm wieder gurechte mit fanftmuthigem 3ch muß bier wiederholen, was ich fura supor bemerkt habe, von ben groben Bergebungen lafterhafter Menfchen ift jest die Rebe nicht; Diefen gebührt nicht Sanftmuth und Schonung, sonbern Ernft und Strenge. Aber wenn Menschen fehlen, beren Bille gut ift; wenn wir eine Schwache mahrnehmen, bie bei Lausenben angetroffen wird; menn es eine unrichtige Anficht ber Dinge, eine fonelle Bewegung bes Bemuthes, eine alljugroße, vielleicht unwillkührliche und körperliche Reizbarkeit ift, was einen Bruber zu Fehltritten verleitet; wenn mobl gar ein reblicher Eifer fur bos Gute und eine: Bewiffenhaftigkeit, die felbst erlaubte Dinge ungu-

laffig findet, bei jenen Sehltritten jum Grunde liegt: mare ftrenger Label ba nicht zweckwibrig, mare aufbraufende Dige nicht nachtheilig, mare Barte nicht mabre Graufamfeit? Werben Bri-Der von einem Fehl übereilt, fo haben wir Men-ichen vor uns, die nicht mit Borfag fündigen, Die ihr Berhalten anbern; fobald fie Die Unrechtma-Bigfeit beffelben gewahr werben, benen es mebe thut, auch nur ein leichtes Berfeben gemacht zu haben. Bei folden Menfchen ift, um ihnen gurechte zu helfen, balb eine fleine Dachficht, balb ein bedeutendes Schweigen, bald ein freundlicher Winf, bald eine fanfte Belehrung, bald eine furge Erinnerung, bald eine rubrende Bitte ichon binteichend; zuweilen ift es icon genug, wenn man, ihnen nur Zeit laßt, fich zu befinnen und alles teiflicher zu überlegen. Das war es, M. Br., bas mar es, mas nie vollkommener geubt, nie glucklicher angewendet worden ift, als von bem Beren felber. Wollet ihr miffen, wie grobe Gunber, wie Lafterhafte Beuchler behandelt werden muffen : beobachtet fein Berhalten gegen bie Pharifaer und Berführer feines Bolts. Und wollet ihr lernen. wie man fehlenben Brubern zurechte helfen foll mit fanftmuthigem Beiffe: fo febet zu, wie er feine Apostel leitete, wie er ihre Unvorsichtigfeiten ertrug, wie er ihre Borurtheile berichtigte, wie er thre Schwachheiten schonte, wie er ihre Bergen gewann, und fie liebreich und freundlich weiter führte; auch von bem Bartgefühl, mit welchen wir uns bei ben littlichen Unvollkommenbeiten unfrer Bruber betragen follen, ift er bas erhabenfte Mufter. -Bei biefem Blick auf Ihn wird es euch end-

lich begreiflich worben, warum ber Apostel in unferm Lerte noch unermubeten Gifer int Bobithun zu biefem Bartgefühl forbert. Bir føllen nehmlich bantbar genen jede Gefale ligteit, bereitwillig, jedem Bedurfnis abzuhelfen, und mit unfrer wohlthatigen Geschäftigkeit fo umfaffend, als moalich, fenn-

Der aber unterrichtet wird mit bem Borte, fabrt ber Apostel in unferm Terte fort. ber theile mit allerlet Gutes bem. ben ifin unterrichtet. Es ift Dantbarfeit gegen bie lehrer bes Evangelii, mas ber Apostel bier einscharft, bas ift am Lage. Daß man aber eben erkenntlich für jede anbre Bobltbat feint foll, ift nicht nur an sich flar; ber Apostel fest wech ausbrudlich bingus irret euch nicht, Gott lagt fich nicht fpotten; mas ber Denfch faet, bas mirbier arnoten, mer auf fein Kleisch faet, wer eigennüßig und schlecht hante belt, ber wird vom Fleische bas Werbers ben arndten; wer aber auf ben Beif faet, wer fich uneigennutig und noch bem Bebote ber Dflicht beträgt, ber mirb von bem Geifte bas emige leben arnoten. Wie merfwurbig ift biefe Erinnerung, M. 3. Der Apoftel geht bier nicht etwa zu einer andern, von ber porigen verschiebenen Sache über. Mein. eine Dankbarfeit, Die jebe Befälligfeit erkennt und fcast, bie fich bestrebt, jede empfangene Boblthat au erwiedern, fo gut fie fann, ift unentbebriich gu bem Bartgefühl, mit welchem wir uns als Chris ften bei ben fittlichen Unvollkommenheiten unfrer Bruder betragen follen. 3ft eine folde Dankbarfeit in eurem Bergen: wem werbet ihr euch ba nicht verpflichtet fublen; welchen Werth merbet ibr ba auf jede Meußerung des Wohlwollens legen. Bie euch selbst doer Andern widerfahren ist; mit welcher Achtung und Liebe werdet ihr da jene befüsern Menschen betrachten, die alles um sich her erfreuen und beglücken! Mit welcher Zartheis wetdet ihr sie aber auch eben daher behandeln, wenn sie von einem Jehl übereilt werden; wie gern wers bet ihr ihnen Schwachheiten verzeihen, die sie fie dirch ihr gemeinnühiges Wirken so reichlich dergüsten; wie willig werdet ihr Menschen, die euch und Andern mit Wohlwollen zuvorgekommen sind, einem Behltritt zu gute halten; mit welcher Nachsicht und Sanstmuth werdet ihr sie schonen!

1 1 Und bieß wird um fo gemiffer geftheben, wenn audibr binwieberum je bem Beburfnif abgubelfen fuchet. Das ift bas tagliche Beichaft. bas ift bas unablaffige Bestreben jener Liebe, burch Die man bas Gefes Chrifti erfullt; burch bie man then ber uns alle bis in ben Lod geliebt hat, am abnfichften wird; ble, wie es an einem andern Orte beifte, nimmer aufhört, und ewige Belohnun-gen hoffen barf. Bu bem Bartgefuhl, mit wels Bem wir unfre Bruber bei ihren fittlichen Unvolls kömmenheiten behändeln follen, forbert ber Upos ftel mit Recht auch fie. Daber fest er bingu: la fe fet uns aber Gutes thun, und nicht mue be werden, benn zu feiner Zeit werden Wir duch arnbten ohne Aufhoren. Berfdiwinden, DR. Br., auf immer verfdwinden wird alle Barte, aller Ungeftum gegen fehlenbe Bruber, wenn euch ein folder Gifer, Gutes zu thun, ein foldbes wirkfames Wohlwollen befeelt. Schon birch feine Matue macht es euch theilnehmend und weich, fanftmuthig und ichonend; bie liebe feltt fich nicht ungebatbig, wie ber Apostel an effent anbern Orte fagt, fie lage lich nicht

abbittern, fie trachtet nicht nach Schaf Den. Und fent ihr unablaffig geschäftig, Butes wieten, und ben Bedurfniffen Undrer abzuhela fen : fo werben euch biefe Beburfniffe ftarter rube ren, als die Rebler berfeiben; und wie wenig mere bet ihr bann Zeit haben, auf biefe Behler zu merfen, wie gern werbet ihr Undre burch Wohlthim zurechte meisen, wie theuer werden sie euch um Bes Guten willen fenn, bas ihr ihnen bereits zugewendet babt, wie weit geneigter werbet ihr euch fühlen, fie ihrer Sehltritte wegen mit Mideiben ju betrachten, als fie mit Barte ju behandeln! So war ber herr felbst gefinnt, Mt. Br., so era flehte er felbft feinen Feinden Bergeibung. Go werbet ihr aber auch alle handeln sehen, Die seine Beift befeelte fie wollen nicht webe thun, fordein erquicten, nicht beleidigen, fonbern fegnen, nicht verderben, fondern erhalten; fie laffen fich nicht burd bas Bofe überwinden. fone bern überminden bas Bofe mit Gutant

Und wie konnten sie anders? Sie suchen ja endlich mit ihrer wohlthätigen Beschäftigkeit so um fassend, als möglich zu sepn. Dieß ist die lette Forderung des Apostels in unserm Text. Als wir denn nun Zeit haben, sagt er, so lasset uns Gures thun an Jedermann, allermeist aber an den Glaubensgenossen. Wohl euch, wenn ihr die Zeit, die Gott euch schenkt, zu einem solchen Wohlthun anwendet, wenn es euer unablässiges Bestreben ist, nicht nur die Eurigen, nicht nur eure Glaubensgenossen, sondern Jeden zu verpflichten, der eurer hilfe bedarf! Aber wohl dann auch Allen, die von einem Fehl übereilt werden und einer Schwachheit unterliegen! Von euch haben

überhaupt, und mithin auch bes Evangelii fagen lagt, faßt Paulus im Brief an Die Bebraer ausammen. Das Wort Gottes, ruft er, ift lebendig und fraftig, und icharfer, benn fein zweischneibig Schwerdt, und burchbringet, bis baß es ichneibet Geele unb Beift, auch Mart und Bein, und ift ein Richter ber Bebanten und Ginne bes Bergens. Bas icon bie Bropheten von ber Rraft ber gottlichen Wahrheit gerühint batten. bas tragen bie Apostel auf Die Lebre bes Evangelii über. Aft mein Bort, lagt Jeremias Bott felber fprechen, nicht wie ein Reuer, nicht wie ein hammer, ber Relfen gerfcmeißt? Und mit einer freundlichern Stimme ruft Gott beim Jefaias: gleich wie ber Regen und Schnee vom Bimmel fallt. und nicht wieder babin fommt, fondern feuchtet bie Erbe, und machet fie fruchtbar und machsend, daß sie giebt Saamen ju faen, und Brob ju effen: alfo foll bas Wort, bas aus meinem Munbe gebet auch fepn; es foll nicht wieder zu mir leer fommen, fondern thun, bas mir gefällt, und foll ibm gelingen. au ichs fenbe.

Aber was soll man benken, M. 3., was soll man sagen, wenn man sich in der Erfahrung nach dieser so hochgeruhmten Wirksamkeit des Evangelii sast überall vergeblich umsieht? Won denen, welche es nicht einmal hören wollen, welche es wohl gar verschmahen und anseinden, will ich jest nichts erwähnen; wer dem Einflusse deseschen gestissentlich ausweicht, oder sich hartnackig widersest, kann freilich keine Erfahrung das

von erhalten. Aber faffet bie offentlichen Betenner beffelben' ins Auge; febet euch unter benen um, die es Jahr aus und Jahr ein boren und fich mit bemfelben beschäftigen. Wie fonnten wirs laugnen, M. 3., Menfchen, bie burch bas Evangelium Jesu weber erleuchtet, noch gebeffert find; die es burch ihr ganges Werhalten beweisen, bag bie Predigt Deffelben noch nichts bei ihnen ausgerichtet bat; bei benen bas Befenntnift beffelben unlaugbar nichts meiter ift als eine Sache, die fie aus langer Bewohnheit und ohne alle Theilnehmung bes Bergens mitmachen; Die fo leichtsinnig und zerftreut, ober fo gleichgultig und fublios find, baß fie fich gar nicht entfinnen fonnen, jemals einen lebendigen Gindruck von bemfelben empfangen zu haben: folche Menschen finben fich unter ben fogenannten Chriften in Menge; und zweifelhaft zu machen, mohl gar zu miberlegen Scheint Die Geschichte ihres Geiftes und Bergens alles, mas man von ber Rraft bes Evangelii ju rubmen pflegt.

Doch euch, ihr Glücklichen, die ihr diese Kraft empfunden habt, und täglich empfindet, euch kann es nicht einen Augenblick heunruhigen, daß Andre so wenig davon zu sagen wissen. Wie start das Evangelium rühren, wie tief es eindringen, welche Veränderung es bewirken, zu welchem neuen seben es beseelen kann, das sagt euch eure Erfahrung; und nur beschreiben darf man, was in euch vorgeht; nur nennen darf man die Wohlthaten, die euch unter dem Einstusse besselben täglich zu Theil werden, um es unwidersprechlich darzuthun, es sep eine Kraft Gottes, selig zu mach en alle, die dar an glauben. Lasset mich versuchen, M. Z., euch

bas Innre biefer Gludlichen aufzuschließen, euch Die Ginbrucke, Bortheile und Segnungen nachzumeilen, welche burch die Rraft bes Evangelii unablaffig in ihnen hervorgebracht werben. Euch unter uns, Die ihr felbft ju biefen Gludlichen gebort, mit Rubrung und Dankbarteit wird euch bie Uebersicht eures Zustandes erfullen, die ich jest geben merbe, mit Entjuden werbet ihr eure Seliafeit empfinden. Euch hingegen, die ihr von ben Segnungen bes Evangelii noch nichts erfahren habt, euch moge es boch flar merben. wie viel euch noch fehlt, und mas ihr burch Christum erlangen konnet, fobald ihr es anneh-Laffet uns Gott gemeinschaftlich men wollet. bitten, M. Br., bag er uns immer beutlicher ertennen, und immer ftarter fuhlen laffe, mas er uns in Christo jugebacht hat, und biefe Stunde 'fegne. Wir fleben um Diefe Gnabe in stiller Andacht.

## Epiftel: Eph. III. b. 13 - 21.

Rurger und nachbrucklicher kann man es kaum sagen, M. Z., wie viel wahren Christen burch die Kraft des Evangelii zu Theil werden kann, als es von dem Apostel in den vorgelesenen Worten geschehen ist. Was er den Christen zu Ephesus wünschen, was er ihnen von Gott zu erstehen suche, darüber erklärt er sich hier; und es sind lauter Guter des Geistes, es sind lauter Wohlthaten, die man nur vermittelst des Evangelii empfangen kann, was er erwähnt. Wer sich also unterrichten will, was der, welcher unter dem Einflusse des Evangelii steht, erhält, empfindet und genießt: der darf nur den Apostel in unserm Terte hören, und den Sinn erforschen,

ber in ben Borten bieses Tertes verborgen liegt. Dieß soll unser Geschäft in dieser Stunde senn, Dr., von den Eindrücken werde ichreden, welche das Evangelium Jesu bei seinen achten Bekennern hervorbringt. Es ist nothig, daß ich diese Einsbrücke vor allen Dingen nach Anleitung unsers Tertes beschreibe. Hernach werde ich zeigen, wozu mir den Unterricht von denselben anwenden und gebrauchen sollen.

Soll ich furz und mit beutlichen Worten aussprechen, was der Apostel in unserm Terte von den Eindrücken sagt, welche die echten Bestenner, des Evangelii von demfelben empfangen: so bestehen diese Eindrücke in einem immer währenden Gefühle geistiger Erhebung, geistiger Startung, geistiger Erquischung und geistiger Bereicherung. Lasset mich jeden dieser Puncte weiter ins licht sesen.

Ein immermabrendes Gefühl geistiger Erhebung giebt das Evangelium Jesu
seinen echten Bekennern; dieß ist das Erste, was
der Apostel in unserm Terte bemerklich macht.
Darum bitte ich, sagt er gleich ansangs, daß
ihr nicht mude werdet um meiner Trubsale willen, die ich für euch leide, welche
euch eine Ehre sind. Der Apostel befand
sich des Evangelii wegen in Fesseln, als er dieses schrieb. Daher nennt er sich am Ansange des
Rapitels, aus welchem unser Tert genommen ist,
den Gefangenen Jesu Christi für die
heiben. Aber er sagt den Christen zu Ephesus, dieser sein Zustand musse sie sogar für Ehre zu halten

batten, einen fo fanbhaften Befenner ber Babr. beit jum lehrer zu baben. Biel zu weit, bas will er mit biefer Bemerkung anzeigen, viel zu weit fühlen fich Chriften über die Uebel Des Les bens, über jebe unverdiente Erubfal und Schmach erhaben, als baß fie verzagt babei werben folle ten; bas Evangelium giebt ihrem Beifte eine Bobeit, bei ber er alle biese Dinge tief unter fich erblickt. Derhalben beuge ich meine Rniee, fabrt er fort, gegen ben Water unfers Beren Jefu Chrifti, ber ber rechte Bater ift über alles, was Rinber beißt im Simmel und auf Erben. Meine Banben bindern mich nicht, will er fagen, ben bochften-Schwung zu nehmen, ben ein menschlicher Beift nehmen fann; ich erhebe mich getroft und frei gu Bott, um meine Bebete und Bunfche por ibm gu außern. Und wie erscheint Gott bem Apos ftel bei biefer Erhebung? Den Bater unfers herrn Jesu Christi, ben rechten Bater über alles, mas Rinder beift. im himmet und auf Erben, erblicht er in Bott; ihm ift Gott ber Unendliche, ber bie Menschen gewürdigt bat, fich ihnen durch feinen Eingebornen als Bater ju offenbaren; ihm ift er ber gemeinschaftliche Wohlthater aller vernünftigen Befen. Denn in Berbindung benft fich ber Apostel ben himmel und die Erde; ein großes. zusammenhangendes Reich Gottes ift ihm alles, mas baift; und mit ben Rinbern im Simmel. mit ber überirdifchen gamilie Bottes, mit ben erhabenften Befen ber unfichtbaren Belt fühlt er sich in einer ehrenvollen Gemeinschaft. Welch ein Gefühl, M. Br.! Wie leicht und frei schwingt fich ber Apostel über alles Jedische

empor! Aber bas ift fein Borgug, ber ihm allein eigen mar; bei allen feinen echten Befennern wedet bas Evangelium Jefu biefes Befühl geistiger Erhebung, und macht es ju einer festen immermabrenden Richtung. Wer unter bem Ginfluffe beffelben fteht, wird über alles Sinnliche binausgeführt; er lernt fich als ein Befen tennen, bas einer bobern Ordnung ber Dinge angebort; es fangt an, fur Angelegenheiten ju forgen, die eine andre Belt betreffen; er wird ein Ziel feiner Bestrebungen gemahr, bas in ben unermefftichen gernen ber Ewigfeit liegt; er erblickt fich burch feine Natur und Bestimmung in einer Bemeinschaft mit ben vernunftigen Wefen ber gangen Schopfung; und wie fehr es ihn auch bemuthigen mag, bag er ein Gunber ift, bag er fich jener Gemeinschaft auf so mancherlei Art unwurdig gemacht bat, und fich fo vielen Uebeln ber Erbe ausgesett fiebt: ber Bater über alles, was Rinder heißt im himmel und auf Erben, ift boch auch ihm Bater, bat ihm in Chrifto einen Beiland und Ruhrer gefendet, murbigt ihn einer, alle Begriffe übersteigenben liebe, und fann überschwenglich thun uber alles, mas mir bitten ober verfte-Das Bewuftfenn biefer Begnabigung, biefer Muszeichnung, biefer Bestimmung, biefes Aufammenhangs mit einer bobern Welt, biefes Berbaltniß mit Gott felber, wird in ber Geele mabrer Chriften nie gang buntel, M. 3.; es vermanbelt sich bei ihnen in einen regen, lebenbigen Sinn; es ift nicht moglich, baß fie Borguge, Die ihnen einmal sichtbar geworden find, je wieder vertennen fonnten; ein immermabrendes Wefühl geistiger Erhebung wird burch die Gindrucke genahrt, welche bas Evangelium Jefu bei ihnen bervorbringt.

Damit verbindet fich ein im mermabrenbes Befühl geiftiger Startung. bitte Gott, fagt ber Apostel in unserm Terte. baß er euch Rraft gebe nach bem Reichthum feiner Berrlichfeit, fart ju merben burch feinen Beift nach bem inmenbigen Menschen, und Chriftum gu, mobnen burch ben Glauben in eurem Berjen, und burch bie Liebe eingemurzelt und gegrundet merben. Es bedarf nur ein niger Bemerkungen, um ben Sinn biefer Worte flar zu machen. Rraft für ben innern Menich en, Starfung für Beift und Berg, municht ber Apostel ben Christen ju Ephesus. Diese follen fie empfangen nach bem Reichthum ber herrlichkeit, von ber grenzenlofen Dacht Gottes, und zwar burch feinen Beift, ber burch bas Evangelium wirksam ift. Besteben aber foll fie barin, biefe Rraft und Starfung, baß Chriftus burch ben Glauben im Dergen mobne, bag er burch feine gehre immer mehr Ginfluß im Innern erhalte, und Daß Die Christen durch die Liebe eingewurzelt und gegrundet werben, daß eine bantbare Liebe zu Christo fie immer eifriger und fandbafter mache. Bemerfet bier ein Gefühl ber Startung, bas jeber mabre Chrift hat. Es ift ber inwendige Mensch, feine geistige und sittliche Datur, woran ibm bas meifte liegt; bier ftarter ju werben an Weisheit und Glauben, an gutem Willen und mahrer Tugent, an hoffnung und innerm Frieden jugunehmen, bas ift fein Bunfc und seine Bitte. Und Das Evangelium Jesu gemabrt ibm bieg taglich. Un ben Reichthum ber Berrlichkeit Gottes, an Bottes unenbe licher Macht verweiset es ibn; er barf alfo auf ben Beiftand beffen rechnen, ber überfchwenge lich thun fann über alles, mas mir bit. ten ober verfteben; wie fonnte es ibm je an Muth und Bertrauen fehlen? Durch ben Beift Bottes verspricht es ibm Rraft; aber Diefer Beift ift unablaffig gefchaftig, alles gu et leuchten und ju beffern, alles ju beleben und ge beiligen, und ber menfchlichen Schwachbeit auf aubetfen; biefe Unterftugung wird alfo ,audr ibni au Theil, er fühlt fich immer ftarter, immen wife liger ju allem Guten. Denn Chriftus, Chris ftus mobnt in feinem Bergen; er ift won ber Babrheit, Die Chriftus gelehrt bat, fo burche drungen, von dem Beil, bas durch Christym era worben worden ift, fo gerührt, von bem Beispiel und ber Berelichkeit Jefu fo voll, bag es ibni, immer leichter und gleichsam Beburfniß wird; im Geift und Sinne Jefn ju banbeln; bog er endlich fagen fann: fo lebe nun nicht ich. fondern Chriftus lebet in mir. Rraft giebt ihm endlich bie Liebe ju Jefu, Die bei folden Erfahrungen immer tiefer in ihm wurzelt, und fich immer mehr befeftigt! Durch fie vermag er alles; fie bringt ibn. auch bas Schwerfte nicht zu ichenen; fie erwarmt ihn ju einem Gifer und ju einer Begeisterung, Die alle Schwierigfeiten besiegt, und bie 2Belt überwindet. Rein, für den inwendigen Menfchen fehlt es echten Chriften nie an Rraft; ju wirtsam, ju ermunternd find alle Lehren, alle Forberungen, alle Berbeifungen bes Evangelii, als. daß fie umfre fittliche Ratue nicht machtig weden, und in Bewegung erhalten sollten; felbst die Biberwartigkeiten des tebens können hier nicht hinderlich werden; benn wir werden nicht mude, sagt ber Apostel an einem andern Orte, sondern ob unser außerlicher Mensch verweset, wird doch der innerliche von Lag zu

Lag erneuert.

Und barüber barf man fich nicht wundern, M. 3. Die Einbrucke, welche bas Evangelium Refu bei feinen echten Befennern beworbringt, find noch überdieß ein Befühl geiftiger Eraufidung. Much barauf beutet ber Apostel in unferm Terte bin. Auf baß ibr begreifen moget ruft er, mit allen Beiligen, meldes ba fen bie Breite, und die lange, und bie Liefe, und bie Bobe, auch ertennen, bag Chriftum lieb haben, viel beffer ift, benn alles Biffen. Ginen flas ren Begriff, eine lebendige Vorftellung von bem Umfang und ber Brofe ber liebe Christi municht ber Apostel hier ben Christen ju Ephesus; baß Diefe Liebe alles welt überfteige, mas ber Menfc wiffen und faffen fann, das follen fie erkennen und fühlen lernen. Wer unter bem Ginfluffe bes Evangelii ftebt, tann gar nicht umbin, Die Liebe Ehrifti gegen unser Gefchlecht unaufborlich gewahr ju merben; und je vertrauter er mit biefem Evangello wird, besto anschaulicher wird ihm jene Liebe, befto mehr enthuft fich ihre Berrlichfeit und Grofe por feinen Mugen, besto fublbarer wird fie ibm in allem, was bas Evangelium lehrt und forbert, was es verheißt und gewährt. Aber hiemit ift ifm auch sine nie verfiegende Quelle bes Eroftes und ber Erquidung geoffnet. Denn mas foll uns, menn wir die liebe Chrifti tennen; weiter beun-

rubigen? Bielleicht die Ungewifiheit ber meniche lichen Erkenntniß? Die Liebe Chrifti hat ibn ja bewogen, uns die Wahrheit aus dem Schoole bes Baters zu bringen, und bas licht ber Belt au fenn. Wielleicht bas Bemuftfenn unfrer Bete gehungen? Die Liebe Chrifti bat uns ja butch einen verfohnenden Tod Werzeihung erworben; 48 ift nichts Berbammliches mehr an bee nen, die in Chrifto Jefu find. Bielleicht bie Mangelhaftigkeit unfrer Tugend? Die Liebe Chrifti bat uns ja Nachsicht verschafft, und with in unfrer Schwachheit machtig fenn, bamit wit immer mehr leiften tonnen. Bielleicht bie Die bermartigfeiten biefes Lebens? Die Liebe Chrifti gemabrt uns ja bie Berficherung, bag wir nicht verfucht werben follen über unfer Bermogen, und bag ber Berr, ber felbft versucht worden ift, Dit teiden haben werbe mit unfret Schwache beit. Goll uns endlich bie Aussicht auf ben Lod beunruhigen? D die Liebe beffen, ber fein leben für uns gelaffen, ber bie Berficherung gegeben bat: ich lebe, und ihr follt auch les ben, Die emig bauernbe liebe Chrifti, ber nun felig machen fann immerbar alle, bie burch ibn ju Gott fommen, ift uns bas beilige Unterpfand unfrer Erhaltung im Tode und einer glucklichen Unfterblichkeit; nur aufgelost werben wir, wenn wir scheiben, um babeim ju fenn bei bem Beren. Muth, wenn Unbee jagen, Freudigkeit, wenn Unbre trauern, Soffnung, wenn alles um ihn ber verzweifelt, bat ber Gludliche, M. Br., bet bie Kraft bes Evangelii Jefn empfindet: fein Tag feines lebens verfchwinbet, wo ers nicht gewahr murbe, wie burch Christum für alle seine Bedürfniffe gesorgt ift, wo er

nicht Ermungerung und Troft aus ben Babrbeiten bes Evangelii ichopfte, mo er fich nicht an ben Aussichten erquicte, bie es ibm offnet.

So fann es benn nicht anbers fenn, auch ein Gefühl geiftiger Bereicherung wirb Das Evangelium Jesu bei feinen echten Bekennern hervorbringen. Dief bruckt ber Apostel in unferm Terte mit ben Borten aus: auf baß ihr erfüllet merpet mit allerlei Gottes Kulle, Un einem andern Orte, im Brief an bie Coloffer, erflart er felber, mas er unter ber Bottes, Bulle, von ber er bier fricht, verftebe: Derhalben auch wir, fagt er ba, boren nicht auf, fur euch ju beten und ju bitten bagibrerfullet merbet mit Erfennte nif feines Billens in allerlei geifflie der Beisheit und Berftanb, bag ibr manbelt murbiglich bema beren ju ale Lem Gefallen, und fruchtbar fend in allen guten Berfen. Geistige Borguge aller Urt find es alfo, mit welchen mabre Chrie ften burch ben Ginfluß bes Evangelit bereichert werben, an welchen fie unaufborlich wachsen und gunehmen. Ihre Ginfichten werden immer beller, ihre Grundfage immer fester, ihre Empfindung gen immer reiner, ibre Gefinnungen immer ebler, ibre Reigungen immer ordnungsliebender; es wird ihnen immer leichter, ihre Pflicht zu thun, Die Opfer ju bringen, Die fie verlangt, und Gutes, aller Urt zu mirten; ihr Glaube an Gott mirb immer, lebendiger, ihr Bertrauen ju Gott burch Chriftum immer freudiger, ihre Standhaftigfeit bei ben Bibermartigkeiten bes lebens immermannlicher, ibre hoffnung, daß ihnen alles zum Besten dienen werde, immer zuversichtlicher, bas

Befühl ihrer Unfterblichkeit endlich immer fiegreider; und bewußt, recht beutlich bewußt merben fie fich von Zeit ju Beit ihres Bachethums im Buten und ber Bortheile, bie fie erringen; fie werben es gewahr, baß fie aus ber gulle Chrifti nehmen Gnabe um Gnabe. Wiel gu wirksam ift bas Evangelium Jesu bei feinen echten Befennern, M. 3.; es verbreitet fich mit feinem Ginfluffe viel ju febr über alle Rabigteiten und Rrafte berfelben, als bagies nicht alles beleben, alles verbeffern, alles ftarten, alles beiligen, als bag es nicht in allen Theilen ihres Bustandes die heilsamsten Spuren und bleibende Segnungen gurucklaffen follte. Und fo ift es benn entschieden, wer ein mabrer Chrift ift, muß Erfahrungen haben; erhoben und gestartt, erquict und bereichert muß er fich burch bas Evangelium fublen; er muß es fur die größte Bobithat erfennen, die uns von Gott ju Theil werben fonnte.

Und hier bringt fich benn die Frage, wie wir den Unterricht von ben Einbrucken, welche das Evangelium Jesu bei feinen echten Bekennern hervorbringt, anwenden und gebrauchen follen, gleich-

fam von felbft auf.

Bor allen Dingen muß er uns nehmlich zu ber Prufung veranlassen, ob wir biese Eindrucke bei uns selbst antreffen, und uns derfelben bewußt sind? Geist und leben, das habt ihr gesehen, ein Bort Gottes, das lebendig, und fraftig, und scharfer ift, denn kein zweischneibig Schwerdt, eine Rraft Gottes, sella zu machen alle, die daran glauben, ist tag Evengelium Jesu. Und das find teine seeen

Borte, feine übertriebenen Lobpreifungen. Bei ungabligen feiner Befenner bat es fich fo bemabrt: ungabligen bat es ein Befühl ber Erbebung, ein Wefühl ber Starfung, ein Befühl ber Erquidung. ein Befuhl ber Bereicherung gegeben, und ibr ganges Befen geheiligt und begluctt. bief alles frembe; fend ihr burch bas Evangelium noch nie machtig angeregt, und über alles Grbifche und Sichtbare emporgehoben worden; babt ibr euch burch bie Rraft beffelben, noch nie ftarter gefühlt, euern Luften ju widerfteben und eure Pflichten zu erfullen; fend ihr durch die Berbeiffungen beffelben noch nie erquickt, und bei Den Leiden diefes Lebens getroftet worden; konnet ibr feine Weranderung in eurem Innern, feinen Bortheil gewahr werden, ben ihr bemfelben gu verbanten hattet: fo ift es entschieben, ihr ftebet noch nicht unter bem Ginfluffe beffelben; und wie laut ibr euch auch fur baffelbe erflaren, wie eifrig und punctlich ihr auch an ben außerlichen Uebungen beffelben Theil nehmen moget: echte Befenner Jefu fend ihr noch immer nicht, es fehlt euch gerabe bie Bauptfache. Rein unfruchtbares Biffen, kein blofes Bekenntniß bes Munbes, kein Spiel mit außern Formen ift bas mabre Chriftenthum, M. Br.: ju beffern Menfchen, ju neuen Rreaturen, ju meifen, Gott abnlichen und glucklichen Befchopfen muß es uns machen; und wollen wir uns nicht felbst betrugen, wollen wir ber größten Wortheile, Die fich auf Erben erlangen laffen, und bie nur bas Evangelium Jesu gemabren fann, nicht verluftig werben: fo burfen mir nicht une beforgt und ficher babin leben; mit bem größten Ernfte muffen wir prufen, ob es etwas bei uns wirft, ob wir die Eindrucke, die es bei allen feinen echten Befennern bervorbringt, in uns antreffen?

Euch, benen fie mangeln, biefe Ginbrucke, bie ihr nichts bavon in eurem Bergen findet, euch muß ber Unterricht von benfelben gu ber Unterfudung veranlaffen, mober boch biefer Mangel rubren mag? In bem Evangelio felbit tann es nicht liegen, bak ihr euch burch baffelbe meder erhoben noch gestärft, weber erquickt noch bereichert fühlet; es bleibt unabanderlich, mas es ift, ein unverganglicher Saame, aus meldem man wiedergeboren wird, ein lebendiges Wort Gottes. Comuß es benn eure Schuld fenn, bag es nichts bei euch ausrich. ten fann; ihr muffet ihm hinderniffe in ben Weg legen, welche die Wirffamteit beffelben vereiteln. Und folltet ihr fie nicht mit leichter Mube entbeden konnen, Diese Binberniffe, wenn ihr euch une parteiisch prufen wollet? Darf es euch Bunber nehmen, baß euch bas Evangelium Jesu nicht erbeben tonn, wenn ihr burch Befchafte und Beranugungen alle eure Sinne betaubt, wenn ihr euch unaufhaltsam jeber niedrigen Begierbe überlaffet? Darf es euch Wunder nehmen, baf euch bas. Evangelium Jefu nicht ftarten tann, wenn ibr es feiner Aufmertfamfeit wurdiget, wenn ihr meber die Lebren, noch die Forderungen bestelben in ernftliche Ermagung ziehet, wenn ihr jeder Beleg genheit, mo es auf euch mirten und Ginfluß auf euer Innres erhalten tonnte, gefliffentlich ausweichet? Darf es euch Bunder nehmen, daß euch bas Evangelium Jefu nicht erqui den fann, menn ihr die Werheißungen deffelben vielleicht nicht einmal tennet, wenn ihr eure Aufheiterung überall lieber fuchet, als bei ibm, wenn ibr euch eue

ter Bergehungen wegen ben Eroft beffelben nicht einmal zueignen fonnet, und euch verurtheilt von eurem Gemiffen fublet? Darf es euch endlich Bunder nehmen, daß euch bas Evangelium Refu nicht bereichern fann, wenn ihr fur bie Guter, Die es ichenft, noch gar feinen Ginn habt, wenn ibr nie baran benfet, an Weisheit und Erfenntniß, an Glauben und guten Werken zuzunehmen, wenn-ihr nichts mehr vernachlässiget, als bas Beil eurer Seele? Findet ihr von ben beilfamen Ginbrucken bes Evangelii gar nichts in eurem Innern ! fo haltet es für entschieden, eure Unwiffenheit, euer Leichtsinn, eure Berftreuungssucht, euer Unglaube, eure Lafterhaftigfeit machen biefe Ginbrus de unmöglich; und welches biefer Binberniffe auch bei euch Statt finden mag, gestehet euch sein Dafenn ein und treffet Unftalten, es zu beben. Und bas wird euch gelingen, wenn ihr bem Gin-Auffe bes Evangelii nicht widerftreben wollet: bann wird es auch von euch nicht leer zurucktommen, fondern thun, mogu es gefandt ift.

Euch aber, die ihr die heilsamen Eindrucke bes Evangelii bereits aus Erfahrung kennet, euch muß der Unterricht von demfelben zu dem Gifer verpflichten, sie zu bewahren und zu verstärken. Man kann sie schon geschihlt haben, die Erhebung, welche das Evangeslium Jesu der Seele giebt, und kann von neuem in Trägheit und Sinnlichkeit versinken. Höret nicht auf, euch mit den hohen Wahrheiten des Evangeiti zu nahren und euch mit denselben zu beschäftigen: und ihr werdet nie wieder zurücksinsten, es wird euch immer leichter werden, auswärts zu dringen und himmlisch gesinnt zu seyn. Man kann schon gestärkt worden seyn durch das Evangelium

gelinm Jesu, und kann wieber ichwach und nachen laffig werden. Boret nicht auf, die sittlichen Krafte ju gebrauchen, Die es euch fchenft; und bei ber Anwendung berfelben treu zu fenn; und ihr merbet nicht bloß nie wieber verlieren, mas ihr habt. es wird euch immer mehr gegeben werben. fann ibn fcon gefostet haben, ben erquickenben Troft bes Evangelit, und tann wieder unempfindlich gegen benfelben merben. Boret nicht auf, euch bie Werheißungen vorzuhalten, durch Die es fo erquickt, und bafur ju forgen, bag ihr euch biefelben zueignen konnet: und ihr werbet immer. reichlicher getroftet werden burch Chri. fum, und jenen Frieden, ber bober ift. benn alle Bernunft, immer flarter empfing ben. Man fann ichon angefangen baben, burch bas Evangelium Jefa: reich an innern Vorzugen zu werden, und fam wieber verarmen. Doret nicht auf, alle Mittel ber Befferung ju gebraue con, die es euch barbietet, und ihm immer willis ger zu gehorchen; und ihr werbet machfen in allem Buten und immer: vollkommener merben. Bott wirb bas große Bert, bas er in euch angefangen bat, auch vollenben gu feinem Preife Ber ba hat, bas ift ber Ausfpruch enres herrn, bem wird gegeben merben, und wird bie gulle haben; mer aber nicht hat, bem wird auch, bas er bat, genommen merben. Das . vergeffet nicht. und gebrauchet, mas euch gegeben ift, mit redlichem Gifer, daß auch ihr bie Fulle haben moget.

Sind fie aber so wichtig und beseiligend, bis Eindrude, welche das Evangelium Jesu bei seis nen echten Bekennern hervorbringt: so lasses

D. Reins. Preb. 2ter Band, 1806.

es uns endlich um fo eifriger festhale ten, je weniger wir gerabe in unfern Zagen einen folden Einfluß entbebren fonnen. Beiten einer Sinnlichkeit und eines Unglaubens, ber alles Unsichtbare und Sobere in Zweifel giebt ober mobl gar barüber fpottet, bas find unfre Zeiten; wir fonnen uns bieg unmoglich verhehlen. Go lange wir bie Stimme bes Evangelii boren, werben wir uns nicht vergeffen, D. Br.; bei aller Berfuntenheit um uns ber, werben wir es mit freudiger Erhebung fublen, bag unfer Burgerrecht im Simmel ift. In Zeiten einer fittlichen Erschlaffung, einen Rraftlofigfeit, bie nichts Burbiges und Grokes mehr vermag, leben wir jest; auch bas fonnen wir nicht laugnen. Deffnen wir unfre Bergen bem Evangelio Jesu, so wird es uns nicht an Rraft jum Buten febien, wenn alles um uns ber fittlich gleichsam abstirbt: wir werden fart merben an bem inwendigen Menfchen, und burch ben, ber uns machtig macht, alles vermogen. Bon ben Uebeln und Trubfalen ber Zeit brauche ich nichts ju sagen; wer fühlt fie nicht; wer fieht nicht größerem Jammer entgegen; und wo ift ber ernfthafte besonnene Beob. achter beffen, mas vor unfern Mugen geschieht. bem nicht um Eroft bange mare? Wohl uns, menn wir die Erquickungen tennen, Die bas Evangelium barbietet; trofflos werben wir bann nie fenn, mas Gott, auch über uns verhangen mag. Saben wir begriffen mit allen Beiligen, welches ba fen die Breite, und bie lane ge, und bie Liefe, und bie Sobe ber Liebe Gottes: so werden auch wir rufen tonnen: wer will uns icheiben von Diefer

liebe? Trubsal ober Angst ober Berfolgung, ober Hunger, ober Bloge,
ober Fahrlichkeit, ober Schwerdt? In
bem allen überwinden wir weit um
beswillen, ber uns geliebet hat. Moge
ber Troft bes Evangelii auch euch, M. Br., jede
Bitterkeit versüßen, jeden Kampf'erleichtern, und
euch Kraft zum Siege schenken; Dem aber,
ber überschwenglich thun kann über alles was wir bitten oder verstehen nach
ber Kraft, die da in uns wirket, bem
sen Ehre in der Gemeine, die in Christo Jesu ift, zu aller Zeit, von Ewige
keit zu Ewigkeit; Umen.

nahrt, welche bas Evangelium Jefu bei ihnen

bervorbringt.

Damit verbindet fich ein im mermabrenbes Befühl geiftiger Startung. bitte Gott, fagt ber Apostel in unferm Terte. baß er euch Rraft gebe nach bem Reichthum feiner Berrlichfeit, fart ju merben burch feinen Beift nach bem inmen-Digen Menfchen, und Chriftum gu mobnen burch ben Glauben in eurem Berzen, und durch die Liebe eingewurzelt und gegründet merben. Es bedarf nur ein niger Bemerfungen, um ben Ginn biefer Borte flar zu machen. Rraft für ben innern Menich en, Startung für Beift und Berg, municht ber Apostel ben Christen ju Ephesus. Diefe follen fie empfangen nach bem Reichthum ber Berrlichfeit, von ber grengenlofen Dacht Gottes, und zwar burch feinen Beift, ber burch bas Evangelium wirksam ift. Besteben aber foll fie barin, biefe Rraft und Starfung, baß Christus burch ben Glauben im Dergen mobne, bag er burch feine lebre immer mehr Ginfluß im Innern erhalte, und Daß Die Christen durch die Liebe eingewurzelt und gegründet werden, bag eine banfbare Liebe zu Christo fie immer eifriger und fandhafter mache. Bemerfet bier ein Gefühl ber Star-Eung, bas jeber mahre Chrift hat. Es ift ber inwendige Menfch, feine geistige und sittliche Datur, woran ibm bas meifte liegt; bier ftarter gu werben an Weisheit und Glauben, an gutem Willen und mahrer Tugend, an Soffnung und innerm Frieden jugunehmen, bas ift fein Wunfch und feine Bitte. Und pas Evangelium Jefu ge-

mabrt ibm bieg taglich. Un ben Reichthum ber Berrlichkeit Gottes, an Bottes unenbe licher Macht verweiset es ibn; er darf alfo auf ben Beiftand beffen rechnen, ber überich wenge lich thun fann über alles, mas mir bit ten ober perfteben; wie fonnte es ibm je an Muth und Vertrauen fehlen? Durch ben Geift Gottes verspricht es ibm Rraft: aber Diefer Beift ift unablaffig gefchaftig, alles gu erleuchten und zu beffern, alles zu beleben und zo heiligen, und ber menschlichen Schwachheit auf auhelfen; biefe Unterftugung wird alfo, auch ibni ju Theil, er fühlt fich immer ftarter, immer wile liger zu allem Guten. Denn Chriftus, Chris flus mobnt in feinem Bergen; er ift won ber Babrheit, Die Chriftus gelehrt bat, fo burche brungen, von dem Beil, bas burch Chriftum erworben worden ift, fo gerührt, von bem Beisoiel und ber Berrlichkeit Jefu fo voll, baft: 16 ibm immer leichter und gleichsam Beburfniß wird. im Beift und Sinne Jeft ju banbeln; bog er endlich fagen fann: fo lebe nun nicht ich. fondern Chriftus lebet in mir. Belde Rraft giebt ibm endlich bie Liebe ju Refu. Die bei folchen Erfahrungen immer tiefer in ibm wurzelt, und fich immer mehr befestigt! Durch fie vermag er alles; fie bringt ibn. auch bas Schwerste nicht zu scheuen; fie erwarzut, ibn ju einem Gifer und ju einer Begeisterung. die alle Schwierigkeiten besiegt, und die Welt überwindet. Rein, für den inmendigen Menfchen fehlt es echten Chriften nie an Rraft; au. wirksam, ju ermunternd find alle Lebren, alle Forberungen, alle Berbeißungen bes Evangelii, als. baß fle unfre fittliche Datur nicht machtig meden,

und in Bewegung erhalten follten; felbft bie Bibermartiafeiten bes lebens konnen bier nicht binderlich werben; benn wir werben nicht mube, fagt ber Apostel an einem anbern Orte, fonbern ob unfer außerlicher Menfc vermefet, wird boch ber innerliche von Lag zu Tag erneuert.

Und barüber barf man fich nicht wundern, M. 3. Die Gindrucke, welche bas Evangelium Refu bei feinen echten Befennern bervorbringt, find noch überdieß ein Befühl geiftiger Eraufidung. Much barauf beutet ber Apostel in unferm Terte bin. Auf bag ibr begreifen moge't ruft er, mit allen Beiligen, meldes ba fen bie Breite, und die lange, und bie Liefe, und die Bobe, auch erfennen, baf Chriftum lieb haben, viel beffer ift, benn alles Biffen. Ginen flas ren Begriff, eine lebenbige Vorftellung von bem Umfang und ber Große ber Liebe Chrifti wunscht Der Apostel bier ben Christen zu Ephesus; baß Diefe Liebe alles weit überfteige, mas ber Menfch wiffen und faffen kann, bas follen fie erkennen und fühlen lernen. Wer unter bem Ginfluffe bes Evangelit fteht, kann gar nicht umbin, Die Liebe Chrifti gegen unfer Befchlecht unaufforlich gewahr au werden; und je vertrauter er mit biefem Evana gelio wird, befto anschaulicher wird ihm jene Liebe. befto mehr enthullt fich ihre Berrlichteit und Grofe por feinen Augen, besto fühlbarer wird fie ibm in allem, was bas Evangelium lehrt und förbert, was es verheißt und gemabrt. Aber biemit ift ihm auch sine nie versiegende Quelle bes Troftes und ber Erquidung geoffnet. Denn mas foll uns, wenn wir bie liebe Chrifti tennen, weiter beun-

rubigen? Wielleicht bie Ungewindeit ber meniche lichen Erkenntniß? Die Liebe Chrifti hat ihn ja bewogen, uns die Wahrheit aus dem Schoofe bes Baters ju bringen, und bas licht ber Belt bu fenn. Bielleicht bas Bewußtfenn unfrer Bet. gehungen? Die Liebe Chrifti hat uns ja burch einen verfohnenden Tod Werzeihung erworben; 68 ift nichts Berbammliches mehr an benen, die in Chrifto Jefu find. Blelleicht bie Mangelhaftigteit unfrer Tugenb? Die liebe Christi bat uns ja Nachsicht verschafft, und wit in unfrer Schwachheit machtig fenn, bamit wit immer mehr leiften tonnen. Bielleicht Die Die bermartigkeiten biefes lebens? Die Liebe Chrifti gemabrt uns ja bie Berficherung, bag mir nicht persucht merben follen über unfer Bermogen, und bag ber Berr, ber felbft versucht worden ift, Dit to teiben haben werde mit unfret Schmade heit. Soll uns endlich bie Aussicht auf Den Lod beunruhigen? O die liebe beffen, ber fein Leben für uns gelaffen, ber bie Berficherung gegeben bat: ich lebe, und ihr follt auch les ben, die ewig dauernde liebe Chrifti, ber nun felig machen faun immerbar alle, bie durch ibn ju Gott fommen, ift uns bas heilige Unterpfand unfrer Erhaltung im Tode und einer glucklichen Unsterblichkeit; nur aufgelost werben wir, wenn wir icheiben, um babeim ju fenn bei bem Beren. Muth, wenn Unbee jagen, Freudigkeit, wenn Andre Trauern, Soffnung, wenn alles um ihn ber verzweifelt, bat ber Bludliche, M. Br., bet die Kraft bes Evangelii Jefn empfindet: fein Tag feines lebens verschwinbet, wo ers nicht gewahr murbe, wie burch Chriflum für alle seine Bedürfniffe gesorgt ift, wo er

nicht Ermunterung und Trost aus ben Wahrheisten bes Evangelii schöpfte, mo er sich nicht an ben Aussichten erquickte, die es ihm öffnet.

So fann es benn nicht anbers fenn, auch ein Befühl geiftiger Bereicherung wird bas Evangelium Jesu bei feinen echten Bekennern hervorbringen. Dieg bruckt ber Apostel in unferm Terte mit ben Borten aus: auf baß ibr erfüllet werbet mit allerlei Gottes Un einem andern Orte, im Brief an bie Colosser, erklart er felber, mas er unter ber Bottes Bulle, von der er bier Bricht, verftebe. Derhalben auch wir, fagt er ba, boren nicht auf, für euch zu beten und zu bitten bagibrerfullet merdet mit Ertennte niß feines Billens in allerlei geifflie der Beisheit und Berftanb, bag ibr manbelt murbiglich bema Berrn ju ale Lem Gefallen, und fruchtbar fend in allen auten Berfen. Geiftige Borguge aller Urt find es also, mit welchen mabre Chris ften burch ben Ginfluß bes Evangelit bereichert werden, an welchen fie unaufhörlich machsen und junehmen. Ihre Ginfichten werben immer beller, ihre Grundfaße immer fester, ihre Empfindungen immer reiner, ibre Befinnungen immer ebler, ibre Neigungen immer ordnungsliebender; es wird ihnen immer leichter, ihre Pflicht gu thun, Die Opfer ju bringen, Die fie verlangt, und Butes, aller Urt zu mirken; ihr Glaube an Gott mirb immer, lebendiger, ihr Bertrauen ju Gott burch Chriftum immer freudiger, ihre Standhaftigfeit bei ben Bibermartigkeiten bes lebens immermannlicher, ihre Doffnung, daß ihnen alles zum Besten Dienen werbe, immer zuversichtlicher, bas

Befühl ihrer Unfterblichkeit endlich immer fiegreis cher; und bewußt, recht beutlich bewußt werben fie fich von Zeit ju Beit ihres Wachethums im Guten und ber Bortheile, bie fie erringen; fie merden es gewahr, baß fie aus ber Rulle Chrifti nehmen Gnabe um Gnabe. zu wirtsam ift das Evangelium Sesu bei feinen echten Befennern, M. 3.; es verbreitet fich mit feinem Ginfluffe viel ju febr über alle Fabigfeiten und Rrafte berfelben, als bag es nicht alles beleben, alles verbeffern, alles ftarten, alles beiligen, als bag es nicht in allen Theilen ihres Bustandes die heilsamsten Spuren und bleibende Segnungen zurucklaffen follte. Und fo ift es benn entschieden, wer ein mahrer Christ ift, muß Erfahrungen haben; erhoben und gestärft, erquickt und bereichert muß er fich burch bas Evangelium fuhlen; er muß es fur die größte Wohlthat erkennen, die uns von Gott ju Theil werden fonnte.

Und hier bringt fich denn die Frage, wie wir den Unterricht von ben Einbrucken, welche das Evangelium Jesu bei feinen echten Bekennern hervorbringt, anwenden und gebrauchen sollen, gleiche

fam von felbst auf.

Bor allen Dingen muß er uns nehmlich zu ber Prufung veranlassen, ob wir biese Eindrucke bei uns selbst antressen, und uns berselben bewußt sind? Geist und Leben, das habt ihr gesehen, ein Bort Gottes, das lebendig, und fraftig, und scharfer ist, denn kein zweischneidig Schwerdt, eine Rraft Gottes, selig zu machen alle, die daran glauben, ist das Evangelium Jesu. Und das sind keine leeren

Borte, feine übertriebenen Lobpreifungen. Bei ungabligen feiner Bekenner bat es fich fo bemabrt; unlabligen bat es ein Gefühl ber Erbebung, ein Befühl ber Startung, ein Befühl ber Erquidung. ein Befühl ber Bereicherung gegeben, und ibr ganges Befen geheiligt und begluckt. Ist euch bieß alles frembe; fend ihr burch bas Evangelium noch nie machtig angeregt, und über alles Irbifche und Sichtbare emporgehoben worden; habt ibr euch durch die Rraft beffelben, noch nie ftarfer gefühlt, euern Luften ju wiberfteben und eure Pflichten ju erfullen; fend ihr burch bie Berbeifsungen beffelben noch nie erquickt, und bei ben Leiben biefes Lebens getroftet worden; fonnet ibr feine Beranberung in eurem Innern, feinen Bortheil gewahr werden, ben ihr bemfelben gu verbanten battet: fo ift es entschieden, ihr ftebet noch nicht unter bem Ginfluffe beffelben; und wie laut ihr euch auch fur baffelbe erflaren, wie eifria und punctlich ihr auch an ben außerlichen Uebungen besselben Theil nehmen moget: echte Bekenner Jefu fend ihr noch immer nicht, es fehlt euch gerabe bie Bauptfache. Rein unfruchtbares Biffen. fein bloges Bekenntniß bes Mundes, kein Spiel mit außern Formen ift bas mabre Chriftenthum. M. Br.: ju beffern Menfchen, ju neuen Kreaturen, ju meifen, Gott abnlichen und glucklichen Befchopfen muß es uns machen; und wollen wir uns nicht felbst betrugen, wollen wir ber größten Wortheile, die fich auf Erden erlangen laffen, und bie nur bas Evangelium Jefu gemabren fann, nicht verluftig werben: fo burfen mir nicht une beforgt und ficher babin leben; mit bem größten Ernfte muffen wir prufen, ob es etwas bei uns wirft, ob wir die Eindrucke, die es bei allen feinen echten Befennern bervorbringt, in uns antreffen?

Euch, benen fie mangeln, biefe Ginbrucke. bie ihr nichts bavon in eurem Bergen findet, euch muß ber Unterricht von benfelben ju ber Unterfuchung veranlaffen, mober boch biefer Mangel rubren mag? In dem Evangelig felbft tann es nicht liegen, baß ihr euch burch baffelbe weber erhoben noch gestärft, meder erquickt noch bereichert fühlet; es bleibt unabanderlich, mas es ift. ein unverganglicher Saame, aus meldem man wiedergeboren wird, ein lebendiges Wort Gottes. Co muß es benn eure Schuld fenn, bag es nichts bei euch ausrichten fann; ihr muffet ihm Sinderniffe in ben Weg legen, welche bie Birffamfeit beffelben vereiteln. Und folltet ihr fie nicht mit leichter Mube entbeden tonnen, Diefe Binderniffe, wenn ihr euch une parteiisch prufen wollet? Darf es euch Wunder nehmen, daß euch bas Evangelium Jefu nicht ere beben tonn, wenn ihr burch Befchafte und Beranugungen alle eure Sinne betaubt, wenn ihr euch unaufhaltsam jeder niedrigen Begierde überlaffet? Darf es euch Bunber nehmen, bag euch bas-Epangelium Jesu nicht ftarten fann, wenn ibr es feiner Aufmerksamkeit murdiget, wenn ihr meber Die Lehren, noch bie Forderungen bestelben in ernftliche Ermagung giebet, wenn ihr jeder Belen genheit, mo es auf euch mirten und Ginfluß auf euer Innres erhalten fonnte, gefliffentlich ausweichet? Darf es euch Bunber nehmen, baf euch bas Evangelium Jefu nicht erquiden fann, wenn ihr die Verheißungen beffelben vielleicht nicht einmal tennet, wenn ihr eure Aufheiterung überall lieber suchet, als bei ihm, wenn ihr euch eue

ter Bergebungen wegen ben Troft beffelben nicht einmal zueignen konnet, und euch verurtheilt von eurem Gewiffen fublet? Darf es euch endlich Bunder nehmen, baß euch bas Evangelium Jefu nicht bereichern fann, wenn ihr fur die Guter. Die es ichenft, noch gar feinen Ginn babt, wenn ihr nie daran benfet, an Weisheit und Erfenntniff; an Glauben und guten Berfen gugunehmen! wenn-ihr nichts mehr vernachlässiget, als bas Beil eurer Seele? Findet ihr von ben beilfamen Ginbruden bes Evangelii gar nichts in eurem Innern : fo haltet es fur entschieden, eure Unwissenheit. euer Leichtfinn, eure Berftreuungefucht, euer Unglaube, eure Lafterhaftigfeit machen biefe Ginbrude unmöglich; und welches biefer Sinderniffe auch bei euch Statt finden mag, gestehet euch sein Dafenn ein und treffet Unftalten, es zu beben. Und bas wird euch gelingen, wenn ihr bem Gin-Auffe bes Evangelii nicht widerstreben wollet: bann wird es auch von euch nicht leer zurückfome men, fonbern thun, mogu es gefandt ift.

Euch aber, Die ibr Die beilfamen Ginbrude bes Evangelii bereits aus Erfahrung fennet, euch muß ber Unterricht von bemfelben gu bem Gifer verpflichten, fie gu bemabren und zu verftarfen. Man fann fie ichon gefuhlt haben, Die Erhebung, welche bas Evangetium Jefu der Geele giebt, und fann von neuem in Eragheit und Sinnlichkeit verfinken. nicht auf, euch mit ben boben Wahrheiten bes Evangeiti zu nahren und euch mit benfelben zu beschäftigen: und ihr werbet nie wieder gurucksinfen, es wird euch immer leichter merben, aufwarts su bringen und himmlisch gefinnt zu fenn. tann ichon gestärkt worden fenn burch bas Evanaelium

gelium Refu, und fann wieber fcwach und nach. laffia merben. Boret nicht auf, bie fittlichen Rrafte ju gebrauchen, die es euch fchenft; und bei ber Anmenbung berfelben treu ju fenn; und ihr merbet nicht bloß nie wieber verlieren, mas ihr habt, es wird euch immer mehr gegeben werben. fann ihn fcon gefostet baben, ben erquickenben Eroft bes Ebangelii, und fann wieder unempfind. kich gegen benfelben werben. Boret nicht auf, euch Die Berheißungen vorzuhalten, durch die es fo erquickt, und bafur zu forgen, baß ihr euch biefeiben zueignen fonnet: und ihr werdet immer. reichlicher getroftet werden burch Chrifum, und jenen Frieden, ber bober ift. benn alle Bernunft, immer flarter empfina ben. Man fann ichon angefangen haben, burch Das Evangelium Jefa reich an innern Vorzigen m werben, und fam wieber verarmen. Boret nicht auf, alle Mittel ber Befferung ju gebraue den, die es euch barbietet, und ihm immer milli. ger ju gehorchen; und ihr werbet machfen in allem Buten und immer vollkommener merben. Bott wird bas große Wert, bas er in euch angefangen bat, auch vollenben gu feinem Preife Ber ba bat, bas ift ber Ausfpruch eures herrn, bem wird gegeben merben, und wird bie gulle haben; mer aber nicht hat, bem wird auch, bas er bat, genommen merben. Das . vergeffet nicht. und gebrauchet, mas euch gegeben ift, mit redlichem Gifer, bag auch ihr bie gulle baben moaet.

Sind fie aber so wichtig und beseligend, Die Eindrude, welche bas Evangelium Jefu bei feinen echten Befennern bervorbringt: fo laffet

D. Reint. Preb. 2ter Banb, 1806.

es uns enblich um fo eifriger feftbalten, je weniger mir gerade in unfern Zagen einen folden Einfluß entbebren fonnen. Beiten einer Ginnlichfeit und eines Unglaubens, ber alles Unsichtbare und Sobere in Ameifel zieht ober wohl gar barüber spottet. bas find unfre Beiten; wir fonnen uns bieg unmoglich verhehlen. Go lange wir bie Stimme bes Epangelii boren, werben wir uns nicht vergeffen, D. Br.; bei aller Berfuntenbeit um uns ber, werben wir es mit freudiger Erhebung fublen, bag unfer Burgerrecht im Simmel ift. In Zeiten einer fittlichen Erschlaffung, einen Rraftlofigfeit, die nichts Burbiges und Grofies mehr vermag, leben wir jest; auch bas tonnen wir nicht laugnen. Deffnen wir unfre Bergen bein Evangelio Jefu, fo mirb es uns nicht an Rraft jum Guten fehlen, wenn alles um uns ber fittlich gleichsam abstirbt: wir werden ftart merben an bem inwendigen Menfchen, und burch ben, ber uns machtig macht, alles vermogen. Bon ben Uebeln und Trubfalen ber Zeit brauche ich nichts ju fagen; wer fuhlt fie nicht; wer fieht nicht größerem Jammer ents gegen; und wo ift ber ernfthafte besonnene Beobachter beffen, mas vor unfern Augen geschieht, bem nicht um Eroft bange mare? Wohl uns. wenn wir die Erquidungen tennen, die bas Evangelium barbietet; trofflos werden wir bann nie fenn, was Gott, auch über uns verhängen mag. Saben wir begriffen mit allen Beiligen. welches ba fen die Breite, und bie Lange, und bie Liefe, und bie Sobe ber Liebe Gottes: fo werden auch wir rufen tonnen: mer will uns icheiben von biefer

liebe? Trubfal ober Angft ober Berfolgung, ober Bunger, ober Bloge, ober Rabrlichfeit, ober Schwerbt? In bem allen überminben wir weit um befmillen, ber uns geliebet bat. Doge ber Troft bes Evangelii auch euch, M. Br., jebe Bitterfeit verfüßen, jeben Rampf'erleichtern, unb euch Rraft jum Siege ichenten; Dem aber, ber überschwenglich thun fann über alles mas mir bitten ober verfteben nach ber Rraft, bie ba in uns wirtet, bem fen Chre in ber Bemeine, Die in Chris fto Jefu ift, ju aller Zeit, von Emige teit ju Ewigteit; Amen.

gesteben mollen? Michts anbers, als ber Mir. fungefreis, nichts anders, als ber Schauplas, mo unfichtbar ber menschliche Beift maltet; mo en feine Bebanten und Bunfche gur Birflichfeit bringt; wo er sich burch allerlei Schopfungen gleichsam offenbart: wo er jufammenfest und auflost, baut und gerfiort, verschonert und vermufett in ber geheimnigvollen Stille, wo er, über alles Sinnliche erhaben, benft, und berathichlagt, mablt und beschließt, veranstaltet und wirft, ba entspringen alle Begebenheiten ber Belt, ba nebmen fie ihren Unfang. Und find außer unferm Beifte noch bobere Befen vorhanden; giebt es ein unfichtbares Reich Gottes, beffen Burger burch die gange Schopfung verbreitet find: merben biefe gegen die sichtbare Welt nicht in bemfelben Berhaltniß fteben, wie ber menfchliche Beift; merben nicht auch fie auf biefelbe mirten konnen? Boren wir unfern Tert, fo ift Diefer Ginfluß feis nem Zweifel unterworfen. Selbst auf Erden find wir nach bem Zeugniß unfere Tertes nicht Die einzigen frei wirkenden Geschöpfe; zu bem großen Bebiete, bas andern Beiftern angewiesen ift, gebort auch unser Wohnplaß; baber ift ber Streit, ben unfer Tert beschreibt, bem Erbfreise nicht gleichgultig; baber wird von bem Teufel gefagt, er verführe bie gange Belt; baber wird er mit feinen Engeln auf Die Erde geworfen, feine Birffamteit wird in anbern. Theilen ber Schöpfung Gottes befchrankt, aber auf ber Erbe noch eine Beit lang gebulbet. 3mmerbin fen es uns unmöglich, ben Einfluß boberer Wefen auf Die unsichtbare Welt genquer gu bestimmen. Immerbin fen es nicht einmal rathfam, diesem Ginflusse nachzusorichen und vormischieht, aus dem Triedwerk nothwendig wirkender Rrafte begreifen können, fangen sie endlich an, geistige Ursachen und freiwirkende Rrafte ganz zu taugnen und sie für eine Läuschung der menschlichen Sindidungskraft zu erklaren; auch sie werden euch also entweder verlachen, oder doch mit Mittleiden betrachten, wenn sie merken, daß ihr noch an etwas Unkörperliches und Uebersinnliches glaubet; sie sind ihrer Meinung nach in die Naturder Linge viel zu tief eingedrungen, als daß sie die ganze Geisterwelt für etwas anders halten

follten, als fur bas Reich leerer Traume.

So lange wir biefes Rest feiern. M. 2 .. erklaren wir uns laut und entscheibend gegen bie thierische Tragheit und gegen die falsche Beisheit, welche ich jest beschrieben habe. Denn aufer bem Bezirk ber fichtbaren und forperlichen Welt liegen Die Begenstande, an die une biefer Lag erinnert. Daß wir ichon fur unfre Perfon nicht blog Rorper, sondern bobere, ben Befegen ber Rorpermelt nicht unterworfene Rrafte find; baß es noch weit mehrere Rrafte diefer Urt giebt, die unter andern Bebingungen ihr Dafenn genießen, und fich in einer unabsehlichen Stufenfolge über einander erbeben; baß auch biefe Wefen in Berbindung mit einander stehen und zu einer hohern unfichtbaren Welt verknupft find; daß diese unfichtbare Welt ber eigentliche Zweck ber gangen Schöpfung und bas mabre Reich Gottes ift, wo feine herrlich. feit beutlich erkannt, fein Wille pflichtmaßig er- . fullt und feine huld bankbar genoffen wird; daß es die Bestimmung des Evangelii Jesu ist, unfern Beift auf Diefes bobere Reich Cottes ju lenten und ihn fur daffelbe zu bilden: das alles fagen wir, M. Br.; biefe Ueberzeugungen bruden

wir aus, wenn wir diesen Tag mit sestlicher Freude begeben; ber ganzen Welt erklaren wir dann, daß wir als Christen gekommen sind zu ber Stadt des lebendigen Gottes, zu dem himmlischen Jerusalem, zu der Menge vieler taufend Engel, und zu der Gemeine der Erstgebornen, die im himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Gekern der vollkommenen Gerechten.

Diemit bekennen wir uns aber auch ju einer Babrheit, Die felbst benen, welche an eine bobere und geiftige Belt glauben, nicht immer befannt und gegenwartig genug ift, ju ber Babrheit, bag bie Daupturfache beffen mas in ber fichtbaren Belt gefchieht, in ber unfichtbaren" liegen, und bag alle Begebenheiten, Die fich vor unfern Augen entwickeln, unter einem bobern, nicht in bie Sinne fallenden Ginfluffe fteben. Das ermagen wir gang unlaugbar viel ju wenig, M. Br., barauf nehmen wir beim Machdenten über bas Thun und Birten ber Menschen und beim Urtheil über unfre Begegniffe viel ju wenig Rucfficht: bei allem Glauben an eine unfichtbare Belt und einen bochften Regierer berfelben benten wir die fichtbare Belt viel zu abgesondert und unabbangig von jener, als bag wir die Urfachen ber Beranberungen, bie fich auf Erben gutragen, immer ba fuchen follten, wo sie eigentlich gesucht werben muffen. Zwedmäßiger werben wir also meber Diefes Rest feiern, noch ben zu biefer Reier porgeschriebenen epiftolifchen Tert benugen fonnen, als wenn wir bei bem munberbaren Banbe, bas beibe Belten mit einander vereinigt, nachdenkend Derweilen, als wenn wir uns ben Ginfluß flar gu.

machen suchen, durch welchen das Unsichtbate alles ordnet und entscheibet. Den heiligen Vorhang, der die höhere Welt vor unsern Augen verbirgt, kann die Hand keines Sterblichen heben, M.
Br.; so lange wir im Staube leben, ist uns der Andlick ihrer Geheimnisse nicht vergönnt. Genug, wenn wir Wirkungen nachweisen können, für die das Sichtbare keine Kraft hat; genug, wenn wir einsehen lernen, daß das Wichtigste, was auf Erben geschieht, seinen Ansang im Unsichtbaren nimmt. Er, der Selige und allein Gewaltige, der in einem Lichte wohnet, da Niemand zukommen kann, sep mit uns und segne diese Stunde. Wir slehen zu ihm in stiller Andacht.

Epistel: Offenb. Joh. XII. b. 7 - 12.

Auf Unterfuchungen, Die dem Amed unfrer Berfammlungen entgegen fenn murben, mußten wir uns einlaffen, D. 3., wenn wir erforfchen wollten, mas ber Streit, von welchem in ben vorgelefenen Worten bie Rebe ift, eigentlich zu bedeuten habe. In bem Schauervollen- prophetiichen Geficht, welches ber begeisterte Johannes in seiner Offenbarung beschreibt, hangt alles auf bas genaueste gufammen; fein Theil biefes Befichts fann richtig verftanden und gedeutet werden. wenn man nicht auf bie Stellung fieht, bie er im Bangen bat. Diefe Stellung aber lagt fich nur bann gehorig beurtheifen, wenn man bas große Bange felbft überschaut, und alles in feiner Ordnung und Folge betrachtet. Dieß zu thun, erlaubt jest meber bie Beit, noch ber Ort, und wir murben babei auf Schwierigkeiten ftoken, Die fich auf eine befriedigende Art nicht wurden beben laffen. Um

jedoch Vortheile aus unferm Terte zu zieben, bebarf es teiner folchen mubfamen Erorterung. Große Bewegungen in ber unfichtbaren Belt. einen Rampf machtiger geistiger Rrafte beschreibt er, bas ift am Lage. Diese Bewegungen und Rampfe find nicht gleichgultig fur bie fichtbare Welt, und haben Folgen auf Erben; auch bas fagt er beutlich genug. In einem Zusammenhang, in einer genauen Verbindung zeigt er uns alfo bas Sichtbare und Unsichtbare, und man kann ben Bedanten, bag bie größten Begebenheiten auf Erben ihren Unfang im Ueberfinnlichen nebmen, nicht anschaulicher barftellen, als es bier ge-Schehen ift. Rann uns aber etwas wichtiger fenn, ale dieser Bedanke; muffen wir ihn nicht gang gefaßt haben, wenn wir uber bas, mas gefchiebt, ein richtiges Urtheil fallen und unfer Berhalten zwedmäßig einrichten wollen? Won ber Wabrbeit, daß bie Saupturfachen beffen, mas in Der fichtbaren Belt gefchiebt. in ber unfichtbaren liegen, werbe ich alfo Diefimal reben.' Laffet mich zuerft bie Grunbe Diefer Bahrheit entwickeln, und fiebe weisen. Sobann will ich auf ihre Bichtigteit binbeuten, und zeigen, mogu wir fie gebrauchen follen.

Nicht in dem Zusammenhange dessen, was wir mit unsern Sinnen erreichen können, entspringen die Veranderungen, welche sich vor unsern Augen zutragen; genothigt, über alles Sinnliche hinauszugehen und sich zum Unsichtbaren zu erheben, sieht sich unsre Vernunft, sobald sie die gemeinste Begebenheit erklären und die Gründe dersselben aufsuchen will dieß ist der Sinn des Sasses, daß die Hauptursachen bessen, was

in ber fichtbaren Belt gefchieht, in ber unfichtbaren liegen. Der Beweis für biefen Sat latt fich ohne Muhe, und auf eine fehr einleuchtenbe Art führen. Die unsichtbare Belt enthält nehmlich barum die Jauptursachen aller sichtbaren Beränderungen, weil sie bas mahre Reich ber Kräfte ist; weil sie alle vernünftigen und freiwirtenden Besen umfaßt; weil sie mit der sichtbaren Belt auf das genaueste zusammenhängt; weil sie endlich diese siegerich beherrscht. Jeder bieser Brunde verdient eine besondre Erwägung:

Lauschung und Selbstbetrug ift es, M. 3.4 wenn wir auch nur bie fleinste Beranberung, fie bestehe, worin sie wolle, fur bas Werk fichtbas rer Urfachen halten, wenn wir uns bereben. mit Augen laffe fichs mabrnehmen, wie gewiffe Dinge zugeben und entstehen. Freilich giebt es in ber Rorperwelt ungablige Wirkungen, beren Bedingungen wir miffen, die wir veranlaffen und anordnen, die wir abandern und lenken, die wir nach Maas und Bewicht bestimmen fonnen; aunfre Bandthierungen. Runfte und Wiffenschaften beschäftigen fich größtentheils bamit, burch Benugung und Unwendung beffen, mas bie Rorper welt barbietet, etwas Neues, unfern Absichten und Bedürfniffen Entfprechendes, hervorzubringen oder aufammengufegen. Aber ift es mehr, als finbi-Scher Bahn, wenn wir das, mas bei ben Begenftanben ber Rorperwelt in Die Sinne fallt, für bas Wirkende halten; find es nicht bie Rrafte, Die Diemand feben fann, Die in ber finnlichen Sulle verborgen liegen, und fich burch biefetbe bloß ankundigen, von welcher altes zulegt herrührt ?- Dicht bie sichtbaren Clemente beingen

bie Birfungen bervor, die bu tennit: unfichtbare Rrafte, Die als Feuer und Waffer, als Luft und Erde bloß erfcheinen, find die mabren Urfa-den berfelben. Dicht die fichtbaren Theile, nicht bas in die Augen fallende Rabermerk einer Maichine laft die Bewegungen entstehen, welche bu mahrnimmft; von unfichtbaren Rraften, Die jenen Theilen eigen find, die fich burch bie Ginrichtung bes Rabermerks auf eine bestimmte Urt außern können, rubrt alles ber. Nicht burch bas, mas bu feste und flussige Theile, was bu Musteln und Merben nennft, entstehen bie munberbaren Erscheinungen, die fich an beinem Rorper finden : ein Busammenwirten unfichtbarer Rrafte, burch jene Werkzenge bloß anschaulich merben. liegt babei jum Grunde. Denn fo ift es M. 3. Bas wir Rraft nennen, mas wir ichlechterbings poransfegen muffen, wenn irgend eine Wirfung moglich fenn foll, fallt nie in bie Ginne: fie ericheint uns bloß in einer Geftalt, Die nicht fie felber ift; fchon bei ben alltaglichften und gemeinsten Beranderungen liegen die hauptursachen im Unfichtbaren. Und giebt es nicht Rrafte, Die nicht einmal in einer fichtbaren Sulle fich zeigen; find es nicht gerabe die ebelften und mirffamften, Die fich in gar keiner finnlichen Form barftellen? Was fich feiner in dir bewußt ift, mas in dir bentt und urtheilt, mas in bir will und beschließt, was in dir recht ober unrecht, wurdig und ebel, ober unwurdig und schandlich handelt: fanuft bu bas mit beinen Sinnen erreichen, kannft bu es in ben Theilen beines Rorpers nachweisen, ift es nicht ein Wermogen, bas über alles Sinnliche binausgeht, bas fich nach gang eignen Befegen richtet und unlängbar einer andern Ordnung der Dinge

angehört? Was folgt aus viesem allen? Bloß Werkzeug, bloß der Stoff, auf den gewirkt wird, bloß das Leidende ist alles, was in die Simne fällt: das Wirkende, die eigentlichen Quellen aller Thatigkeit, aller Veränderung und alles Lebens, sind unsichtbar, sie bestehen in Kräften, die über die Sinne des Körpers erhaben sind. Hiemit ists aber auch auf einmal entschieden, daß die Hauptursachen dessen, was in der sichtbaren Welt geschieht, in der unsichtbaren liegen; denn das eigentliche Reich der Kräfte ist die un sichtbare Welt; in ihr ist alles enthalten, was den trägen, leblosen Stoff der sichtbaren Welt in Vewegung sest und verändert.

Aber noch mehr; fie umfaßt auch alle vernunftigen und frei mirtenben 2Be. fen. Daß wir uns mit unfern Gebanten über alles Sinnliche erheben; bag wir Dinge, die fein Gegenstand außrer Bahrnehmung find, begreifen und faffen; bag wir uns zur Borftellung eines Wefens ber Wefen, bas bie Urfache ber Beit ift, emporschwingen; bag wir die Verbindlichkeit, Diefem Wefen zu gehorchen und abnlich zu merben, ertennen und fublen; bag wir eben baber bem Anstoß aufrer Dinge und ber Gemalt innrer Eriebe widerfteben; daß mir unfer Werhalten eigenmachtig anordnen und uns nach Ginficht und Befallen zu biefem ober jenem entschließen; bag wir uns folglich lob ober Label, Werbienft ober Schuld, Belohnung ober Strafe erwerben und zuziehen konnen: bas find wir uns bewußt; bas fagt Jedem unter uns fein Gefühl mit einer unwiberftehlichen Starte; barum halten wir uns auch mit Recht für etwas Beffetes, Ebleres und Doheres, als alles, was wir um uns her erblis

den. Es giebe alfo vernünftige, frei ban-Delnbe Wefen, Die eine unfichtbare, über bie Rorperwelt erhabne Ordnung ausmachen, und von alten blinden, ohne Bewuftfenn wirkenben Rraften verschieden find; wer Menfch ift, fublt fich Dem Beifte nach als eine folche bobere Rtaft. und ift ein Mitalied iener unfichtbaren Ordnung. Und heute, M. Br., heute erweitert fich ber Umfang biefer bobern Welt vor ben Mugen unfers Beiffes ins Unermekliche. Denn Wefen, bie nicht zu unferm Beschlechte geboren; Die ben Simmel, bas beißt, die übrigen Theile ber Schopfung Gottes bewohnen; Die in bestimmten Berhaltniffen mit einander fteben und gewiffe Ordnungen ausmachen; Die fich durch fittliche Gigenschaften, burch Eugend und Lafter, burch Gifer für Die Endzwecke Gottes und burch Biberfeßlichkeit gegen biefelben unterscheiben; um es fur; gu fagen, vernunftige, freie, erhabne und machtige Wefen find unter bem Damen ber Engel in unferm Terte wirksam, find in einen Rampf verwickelt, ber nichts Geringers betrifft, als ben Sieg ber guten Sache, als bas Reich Gottes und Christi. Und spricht nicht alles bafur, baß folche Wefen vorhanden fenn muffen? Gollen Die unzählbaren Welten und Sonnen, die in allen Raumen bes himmels freisen, leere unbewohnte Bufteneien fenn? Bollet ibr Die unermenliche Schöpfung mit allen ihren Schäßen und Boblthaten für ein zwecklofes Prachtwerk halten, bas von Niemand betrachtet und genoffen wird? Blaubet ihr, daß fich der Unendliche, ber ber Rorperwelt biefen ungeheuren Umfang gab, burch die Hervorbringung unfers Geschlechts, durch die Bevolferung unfrer fleinen Erde mit benkenben

Befen gleichsam erschöpft habe? Gollte ber Bater ber Beifter, ber Allgutige und Beilige, nicht Allem bas Dafenn gegeben haben, mas Deffelben fabig ift, und ift eine Reihe geistiger Befen, die fich burch alle Grade der Wolltommenheit bis zu ben Stufen seines Throns erhebt, nicht ber murbige Gegenstand feiner Scho-Bferfraft? Ift fie aber vorhanden, diese Reihe, biele Stufenfolge vernunftiger, freier und felbitthatiger Beschöpfe: so ift es entichieben, mo bie Saupturfachen beffen, mas in ber fichtbaren. Welt geschieht, ju fuchen find; fie liegen in ber unfichtbaren Welt; ba, wo alles vernunftig benft, und frei beschließt, und felbstthatig handelt, bn muffen fich bie mahren Unfange beffen finben. was im Sichtbaren ju Stande fommt; was fich auf Erben und mit unferm Geschlechte jemals Großes zugetragen bat, bat ba feinen Urfprung erhalten.

Denn nicht bloß ber Inbegriff aller vernunfe tigen und freien Wefen ift die unfichtbare Welts fie bangt auch mit ber fichtbaren auf bas genauefte ju Cammen. Er ift unbegreiflich, Diefer Bufammenbang, bas laugne ich nicht; wie Beifter auf Rorper wirken, wie fich Befen von so entgegengesetter Natur einander berühren und miteinander vereinigen tonnen, bas faffen wir nicht. Aber baf es ba ift, biefes geheimnifvolle Band, wer fann das bezweifeln? Berfnupft es nicht unfern eignen Beift mit feie. nem Rorper; fest es ihn nicht in ben Stand. biefen Rorper ju beleben und zu gebrauchen; macht es ihn nicht fabig, auch in ber außern Wett Betänderungen hervorzubringen? Bas ift fie alfo, biefe außre Welt, wenn wir bie Wahrheit

aefteben mollen? Michts anbers, als ber Biro fungsfreis, nichts anders, als ber Schauplas. mo unfichtbar ber menschliche Geift maltet: mo en feine Gebanken und Buniche zur Birflichkeit bringt; wo er fich burch allerlei Schopfungen aleichsam offenbart: wo er jusammensest und auflost, baut und gerftart, verfchonert und vermis fet: in ber gebeimnigvollen Stille, mo er, über alles Sinnliche erhaben, benft, und berathichlagt, wählt und beschließt, veranstaltet und mirft, ba entspringen alle Begebenbeiten ber Belt, ba nebmen fie ihren Unfang. Und find außer unferm Beifte noch bobere Befen vorhanden; giebt es ein unfichtbares Reich Gottes, beffen Burger burch bie gange Schöpfung verbreitet find; merben biese gegen bie sichtbare Welt nicht in bemfelben Berhaltniß fteben, wie ber menfchliche Geift; werben nicht auch fie auf bieselbe wirken konnen? Boren wir unsern Tert, so ift biefer Ginfluft feie nem Zweifel unterworfen. Selbst auf Erden find wir nach bem Zeugniß unfers Tertes nicht bie einzigen frei wirkenden Geschopfe; ju bem arofien Bebiete, bas andern Beiftern angewiesen ift. gebort auch unser Wohnplat; baber ift ber Streit, ben unfer Tert beschreibt, bem Erbfreife nicht gleichgultig; baber wird von bem Teufel gesagt, er verführe bie gange Belt; baber wird er mit seinen Engeln auf Die Erbe geworfen, feine Birffamfeit wird in andern. Theilen ber Schöpfung Gottes befchrante, aber auf ber Erbe noch eine Beit lang gebulbet. 3mmerbin fen es uns unmöglich, ben Ginfluß boberer Wefen auf die unfichtbare Welt genquer gu bestimmen. Immerhin fen es nicht einmal rathsam, biesem Einflusse nachzuforschen und vormis

sig auf benselben zu merken. Daß er Statt sinden könne, ist unläugdar; daß die Schrift ihn lehre, ist eben so gewiß. Und wem hat die Natur ihr Jnnres aufgeschlossen? Wem hat sie ihre lekten Bewegkräfte enthullt? Wem hat sie die Grenze gezeigt, wa ihr Triebwerk aufhört, und höhere Kräfte eingreisen mussen? Genug, auch wegen des Zusammenhangs, in welchem die unsichtbare Weit mit der sichtbaren steht, mussen wir die Hauptursachen besten, was in dieser gesschieht, in jener suchen.

Bumal, ba bie fichtbare Belt von ber - unfichtbaren fogar fiegreich bes berricht mirb. Es ift bas Berbaltnif bes tobten Stoffs ju bem lebendigen Bilbner, ber leibenden Materie zu bem thatigen Schopfer, in welchem bie fichtbare Belt zu ber unfichtbaren. fieht; und in biefer regen fich bie Rrafte, welche Bewegung in die trage Daffe ber Rorper bringen; welche Absichten faffen und Plane entwerfen; welche Unternehmungen aller Urt aufangen und vollenden konnen. Darf man fich munbern. baf bie Ueberlegenheit, baß bie Berrschaft und Macht ber unsichtbaren Welt in allem ausges bruckt ift, mas in ber fichtbaren geschieht, mas fie Merkmurbiges und Wichtiges enthalt? Mit welchen Spuren feiner Wirffamfeit bat ber menich. liche Beift Diesen Erdfreis bezeichnet! Wie bat er ihn umgebildet nach feinen Begriffen! Die bat er ihn veranbert burch feine Unftrengungen! Bie bat er ihn verschonert nach feinen Bunfchen! Bie bat er fich alles unterworfen, alles zugeeige net, mas bie gange Matur enthalt! Wie unwie dersprechlich hat er bewiesen. Gott habe ibn

jum Beren gemacht über feiner Banbe Berf, und ibm alles unter bie Rufe gethan! Und maren wir eben fo befannt: mit bem Einfluß, mit ber regen, unablaffigen Birtfamfeit aller ber Beere, aller ber Ordnungen. aller ber Battungen boberer geistiger Wefen, Die bas unfichtbare Reich Gottes find, bie fich alle in: ihren angewiesenen Rreifen befinden, und Die gange Schopfung erfullen: mas murben mir erblickeny M. Br., welches Streben und Rampfen geistig ger Rrafte murben wir mabrnehmen, mie anschaulich murbe es uns werden, daß bas Sichtbare iberall beherricht wird und gehorcht, bag es nur ber Stoff ift, ber bem Unfichtbaren gum Berte geng, jur Bearbeitung, jur Materie neuer Schopfungen bient! Und fteht julest nicht alles unter bem Wefen ber Wefen, unter bem Geligen und allein Gewaltigen, unter bem Ros nig aller Ronige und bem herrn aller. Berren, ber allein Unfterblichfeit bat. Der in einem lichte wohnt, ba Riemand sufommen fann, welchen fein Menfch gefeben bat, noch feben fann? Beht alle Rraft und alles leben nicht von ihm allein aus? Aft Er es nicht, ber nur fprechen barf, fo geschiehts, ber nur gebieten barf, fo fehts ba? Und wird fein Wille nicht im himmel und auf Erben vollbracht? Betrachtet bie Sache, wie ihr wollet: nur Wirkungen, nur Erscheinungen, nur Rraftaußerungen findet ihr in ber fichtbaren. Welty Die Rrafte felber entziehen fich unfern Blicken und liegen außer bem Ginnlichen; die unsichtbare Welt ist ihr mahres waermegliches Reich, ba wird alles gebacht und beschlossen, was in ber sichtbaren bewirkt werben foll;

folle von da geht Gutes und Bofes; Beilfames nnt Berberbliches aus; ba muffen wir bie letten Wefachen von allem fuchen, was fich auch auf Erven gutragt, was von unfeum Geschlechte selbst aefchieht, und über baffelbe verhangt wird.

Dunkel wird es Jeder fühlen, M. 3., die Wahrheit ist wichtig, die ich jest dargethan has be; sie verdiemt unfre ganze Aufmerksamkeit und eine forgkältige Anwendung. Soll ich deutlicher aussprechen, was ein dunkles Gefühlt uns hier gleichsam ahnen läßt: so soll uns die Wahrheit, daß die Hauptursachen dessen, was in ver sichtbaren Welt geschieht, in der unsichtbaren kiegen, über den eigentlichen Vorzug unsers Wesens kicht, bei pflichtmäßigen Vestrebungen. Muth, im Unglücke Standhaftigkeit, und im Lode Poksenung geben.

Daß bie Menschen gewöhnlich nichts wenis ger tennen, als ben eigenelichen Borgua thres Wefens, burch welche Thorheiten, Migdeiffe und Ausschweifungen beweisen sie bieß nicht! Buften fie, worinn ihre mabre Burbe besteht. und wie fie biefelbe behaupten follen: wurden fie ben Rorper und feinen luften dienen, murben fie ben Rorper bem Beifte vorziehen, murben fie bie Guter ber Erbe jum Biel ihrer Bestrebungen machen, murben fie folg auf die elenden Auszeichnungen fenn, bie ihnen in ber fichtbaren Belt wiberfahren, murben fie nur in biefer leben, und fich unter ben Blendwerken berfelben vergeffen? Bas fuchen wir in ber sichtbaren Welt, M. Br., welche Befriedigung erwarten mir von ihr, wenn fe nichts weiter ift, als tobte Daffe, als leibenber Stoff, als pergangliche, immer anbernbe Er-D. Reing. Preb. 2ter Band, 1806.

scheinung; wenn alle Rraft, alles Leben, alles Danerhafte und Bleibende außer ihr in ber unfichtbaren Belt liegt? Daß wir biefer angeberen und Beift find; bag uns unfre vernunftige Natur mit einer Ordnung ber Dinge verknipft. pon der alles ausgeht und die alles beherrscht: baft wie mit ben Engeln Gottes und mit Gott felbst Gemeinschaft haben; bag uns ber große Beruf ju Theil geworben ift, in ber Gemein-Schaft ju mirten, und ben Billen Gottes ju ers füllen: das ift unfer Borqua, das ift bie unter-Scheibende Burbe unfret Ratur. Und mollet ihr miffen, ob ihr fie geborig fennet und schabet. biefe Burbe: fraget nur, was euch bie fichebare Welt ift? Bebe euch, wenn fie euch beberricht; wenn fie euch bald burch ben Bauber ihrer Frenben bethort, bald burch bie taft ihrer teiben nie berbrudt! Ift fie euch bagegen nichts weiter, als ber Stoff, ben ibr euter Behandlung unterwerfet, als die Materie, an der ihr die Krafte eures Geiftes übet, als bas Wertzeug, moburch ihr aute Bedanten und edle Absichten wirklich machet, als ber Plas, wo ihr eine pflichtmaßige Thatigfeit beweifet, und euch burch beilfame Berte als Wefen einer bobern Ordnung offenbaret : fo ift es entschieben, ihr wiffet wer ihr fend, und fennet eure Burbe. Er muß uns fublbar merben. M. Br., ber Worzug unfere Befens, fobald wir die Bahrheit, baß bie Baupturfachen aller Beranderungen in ber unfichtbaren Beit fiegen, richtig gefaßt haben und auf uns anwenben. Dann wird fie uns aber auch bei pflichte magigen Beftrebungen mit Duth er.

füllen. Das Reich der Kräfte, das Reich vernunftiger, frei wirkender Wefen ift die unfichtbare

Welt, bas habt ihr gefehen; baber fangt fich alls Thatigbeit in ibr an, baber wird bas Gichtbare Regreich von ibr beberrfitt. Dem Beift nach fint - wie ihre Burger, Dr. Br., begabt mit allem, was fie auszeichnet, berufen zu allem, mas fie teiffen foll. Dag es also nicht auch uns moglich Cenn, die hinderniffe zu überwinden, die wir bei Der Ausübung bes Guten finden; werben wir bie infte bes Rleifches, ben Reis ber Berführung. ben Wiberftand bes Bofen nicht mit glucklichem Erfolge bekampfen, fobald wir ernfilich wollen?. haben wir nicht bas Beifpiel ungabliger Bruber vor uns, die im Gefühl ihrer bobern Bestime meine und im Glauben an ben Beiland, ben uns Bott und ber unfichtbaren Welt gesendet bati fdon vor uns geflegt, bie überwunden baben burd bes lammes Blut und burch bas Word three Reugnifies; die ihres Rusanti menhangs mit dem Unsichtbaren gewiß, ihr Leben nicht geliebt baben bis an ben Lob? Und mebbren wir nicht zu einem Gangen, mo boe bere, uns vermanbte Wefen weit fcwerere Pfliche ten erfüllen, weit größre Sinderniffe befampfen. weit schönere Giege erringen; foll es uns nicht ermuntern, bag wir mit ben Engem Gottes und in ihrer Gemeinschaft wirken, wenn wir wiber alles Bofe ftreiten und Gutes beforbenn? 36 es endlich nicht bie Sache Gottes und Chriffi. bie Sache, die enblich boch fiegen muß, an ber wir Theil nehmen, für bie wir arbeiten und fams pfen, wenn wir unfre Pflicht erfullen; bat fie in anbern Begenden ber Schöpfung Bottes nicht schon geflagt, Diefe Sache, und beißt es nicht eben Desibr himmel und die darinnen wohnen?

Und muß wicht enblich auf Erben bie Beit fommen. wo fie überwinden, wa; man : rufen: mirb : nun ift bas Beil, und bie Rraft, unb bas Reich, und bie Macht unfers Gottes. feines Christus worden? Auf bas Mite wiffen, auf ben Beifall, auf bie Unterflugung Der unfichtharen Welt konnen wir rechnen Mi Br. menn wir nach bem Gebote ber Pflicht bas Bofe befampfen und Gutes wirken. - Goll uns bieß micht Muth beinfloßen ? Rann es anstille ber Berbindung mit einem Gangen, zu welchen laftes Dachtige, und Große gebort, an einem gladlichen Erfoldet feblen ? werd delle de en bin idiegen bie hauptursachen beffen, was inden fichtbaren Melt poschiebe in ber unfichtbaren 1:0fo mugaine dies nandimiling luich Scand bak tigf elt: ige benu i Wie Welter anit ber funfer Beift: vermande tifte ift bern Det unfers mabrett Dasenns, M. Br.; baggeboren wir mesentlich tind auf immer ebin. Aber in ber unficheberen Welt find wir bloß bann unglücklich, wenn wit unifert verfehrten Ginnes wegen meber ibre liebe besigen, noch Theil an ihren Gutern und Gelige feiten nehmen fonnen; verstoßen aus benfelben und ausgeworfen wird nur ber, ber es, wie unfen Lerte es ausbruckt, mit bem großen Dra den, mit ber alten Schlange balt, Die da beißet ber Leufel und Satungs. Was hattet ihr bagegen zu fürchten, wenn euch bie unsichtbare Welt zu ihren beffern Mitgliebern gablt, wenn ihr burch Glauben und Tugent Bemeinschaft mit ben Engeln Gottes und mit Bott felber habt! Dann ift alles Ungluck auf bie fichtbare Welt befchrantt, und fann bloß euern Rorper, bloß ben außern Menfchen berube

rent. Darf es euch aber bennruhigen, wenn euch in ber fichtbaren Belt eine unverdiente Schmach teift; entschädigt ench ber Beifall ber unfichthaten, bie nach ber Babrbeit, urtheilt, nicht binlanglich? Darf es euch nieberschlagen, wenn es euch in ber fichtbaren Welt an Unterftugung fehlt; fend ihr nicht mit ber unfichtbaren in Berbindima, bie alles beherricht, und aus ber euch Boft Buffe fenbem: kann, fobalb er will? Goll es ench verzagt machen, bag Doth und Mangel. Auftrengungen und Beschwerden, Krantheiten und Schmerzen euern Korper gerrutten? Er gebort ber fichtbaren Welt an, Diefer Rorver, ilt verganglich, wie fie, und euth nur auf frie Beit aum Berfzeug gelieben; ihr felbft fend bie Burger einer Belt, wo alle biefe Zerruttungen nicht binreichen, mo euch felbft Diefe Erubfal, bie zeielich und leicht ift, eine ewige und uber alle Masse wichtige Berrlichkeit ichaffen wird, weil ihr nicht febet auf bas Sichtbare, femtern auf bas Unfichtbare.

Und so muß benn die Wahrheit, daß die Hauptursachen aller Weranderungen in der unsichtbaren Welt tiegen, und endlich auch im Tode Hoffnung geben. Nur die sichtbare Welt ist sein trauriges, schauervolles Gebiete; Körper von Staub, die ein vergänglicher Hauch beseelt, zerssidt und verwüstet er. Im heiligthume der unssichtbaren Welt kennt man ihn nicht is sie ist das Reich lebendiger, unzerstörlicher Kräfte, das Reich geschaffen, die Gott für ewige Endzwecke geschaffen, die er mit seinem Bilde bezeichnet, die er seiner Unsterblichkeit theilhaftig gemacht hat; wer ihr Mitglied ist, über den hat der Tod

## 26e 36ste Predigt, dm Michaelisseste.

teine Gewalt. Heiligen wir uns hier burch Gianben und liebe, burch Weisheit und Lugend, M.
Br.: so gehören auch wir ihr an, so erkennt sie
uns für die Ihrigen, so nimmt sie uns freundlich
in ihren Schoos auf, wenn wir hier scheiden mussen. Und wir sollten nicht mit Possnung scheiben; sollten nicht gern in eine Welt übergehen, die ber Sis alles lebens und aller Kraft ist; sollten uns nicht freudig mit allem vereinigen, was die Schöpfung Gottes Großes, Heiliges und Seliges hat? Möge ein belebender Hauch, aus ihr sich einst in die Schauer unsers Lodes mischen, und unser Uebergang in sie ein ehrenvoller, fröhlicher Sieg seyn! Amen.

## XXXVII.

## Am XIX. Sonntage nach Trinit.

Epifiel: Eph. IV. v. 22 - 28.

laß bie Frage, ob man sich wirklich gut und gebeffert halten tonne, unter Diejenigen Fragen gebort, M. 3., bei benen fein vernunftiger Menfch, gefchweige benn ein Chrift, gleichgultig bleiben tann, bedarf mohl feines Beweises. Bon einer grundlichen Befferung, wie fie das Evangelium Jesu fordert und durch seinen Ginfluß zu Stanbe bringt, bangt boch gulest alles ab, was uns wichtig fenn muß. Ohne fie ift nicht einmal bas moglich, was fich gleich. fam von felbst zu machen icheint, ein unschablider Genuß finnlicher Freuden; nur ber Bebef. ferte Schopft aus ber Quelle bes Bergnugens bie reichften Erquickungen, ohne fich unvorfichtig aus berfelben zu beraufchen. Bu einer mabren Bufriebenheit, ju einem dauerhaften irbifchen Boblfenn laft fich ohne grundliche Befferung bes Detgens und Lebens ohnehin nicht gelangen. Das Bitch tann euch mit allen feinen Gutern überhaufen, kann euch Gesundheit und Rraft, kann euch Ueberfluß und Ehre, fann euch Macht und Einfluß gemabren: euer Unglud werben biefe Buter fenn, wenn ihr lafterhaft fend, ihr werbet fie weber zwedmaßig gebrauchen, noch ruhig genießen können. Die Wurde, welche ihr als ver-

nunftige, freie, mit bem Bilbe Bottes bezeichnete Befen behaupten follet, ift ohne Befferung vollends nicht benkbar; fie ift ja die Erneuerung bes Chenbitbes Gottes, Die mabre Befferung, und nur fie tann ruch in ben Stand fegen, glie big Morguge gu außern, Die eure Ratur über alle anbre Geschöpfe auf Erben erheben. Sit uns endlich an einer mobigegrundeten Doffnung, an erfreulichen Aussichten in Die Bukunft gelegen: fo tonnen wir nichts meniger entbehren, als mabre Befferung. Das lafter bat von ber Zutunft nichte zu boffen. fonbern alles ju furchten; nur ber, welcher unauf. borlich vollkommner, ju jebem Genuße fabiger, jeder Auszeichnung murdiger und fur die Welt wichtiger und wohlthatiger wird, kann ber funftigen Beit getroft entgegenseben, und fich mit feinen Erwartungen über bie Grengen berfelben; jur Emiafeit felbst erbeben.

Biel, unendlich viel kommt alfo barguf an, M. 3., daß man fich die Frage, ob man fich für wirklich gebeffert halten fonne, richtig gu beantworten wiffen Aber ich muß leiber bemern fen, bag bieg baufig ber Sall gar nicht ift, bag ungablige Menschen nicht einmal einsegen, mas ju einer folden Beantwortung erforbert wirb. Ronnten fich Taufende für gut und gebeffert balten, ohne es ju fenn; tonntan fich Laufende bei ihrem sittlichen Zustande wohlgefallen, fo bebentfich er auch ist; konnten Laufende unbesonnen genig fen, fich ihrer Tugent vor Bott felbst gu ruthmen und auf biefelbe gleichsam ju pochen, wenn fie mußten, mas zu einer grundlichen Befferung gebort und nach welchen Merkmalen fie beurtheilt merben muß? Freiheit von groben Berbrechen, burgerliche Chrbarfeit, verbienftigfe

Meußerungen . einer naturlichen Gutmatbigfeit. weichberzige Theilnehmung an ben leiben und Freuden Andrer, nukliche Gefchaftigfeit in einem gewiffen Beruf und Stande, ein gewiffer Gifer für Ordnung und Bucht, fleifiges Mitmachen religibler Uebungen, ein andachtiges Spiel mit frommen Rubrungen, wohl gar ein absichtliches Beucheln : bas find bie Dinge, bie man wantborlich mit ber mabren Befferung verwechselt, und burch bie man sich felbst betrügt; kann man pur so eswas bei fich nachweisen, so ist man fchon, seefrieden; und von biefem Babne bethort, balt man es meder für nothig, noch für möglich, daß es, menn man wirflich gebeffert fenn wolle, ju etwas

gang, Andrem fommen tonne und muffe.

Nachbrucksvoller und ernftlicher fann man otter Selbsttaufdung bei Diefer wichtigen Sache wohl nicht entgegenarbeiten, DR. 2., als es von bem Apostel in bem Terte geschieht, welchen ich beute zu erklaren babe. Bas bie mabre Beffer rung fen, burch welche Mertmale fie fich ju ertennen gebe, fagt er ben Chriften gu Ephefus in Diefem Tert auf eine Art, bei ber folechterdings teine Zweideutigkeit übrig bleibt, Die allem Gelbftbetrug gang und auf immer ein Enbe macht. Und wodurch erreicht ber Apostel einen fo wichtigen 3med? Ein auffallenber, entscheibenber Be-Dante ift es, M. 3., ben er auffiellt und mie Beifpielen erlautert. Richt blog etwas andres, als ber ungebefferte Zuftand, ift, nach bem Musfpruche des Apostels; die mabre Befferung; fie ift pon jenem nicht bloß verschieben: ein mabrer Begenfaß ift fie von bemfelben, in einem ftrengen Wiberfpeuche fieht fie mit ibm; ter Gebefferte ift von bem, mas er ehemals

wat, bas gerabe Gegentheil. Sehet hier ein Merkmal ber wahren Besterung, bas unmögsich trugen kann, von welchem wir nur Gebrauch machen durfen, um über die Frage, ob es grundlich anders mit ums geworden ist, ins Klare zu kommen. Das lasset mich jest weiter aussühren, und bittet Gott mit mir, daß er uns die große Beränderung, die durch die Kraft seines Geistes mit uns vorgehen muß, nicht nur richtig erkennen, sondern auch selbst erfahren, und uns neue Menschen werden lasse, die nach ihm geschaffen sind in rechtschaffener Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wir vereinigen uns zu dieser Witte in stiller Andacht.

Epifiel: Eph.. IV. v. 22-28.

In zwei Abschnitte zerfällt der epistolische Tert, M. 3., ben ich euch jest vorgelefen habe. Der Apostel fangt bamit an, die Ratur und Be-Schaffenheit einer mabren fittlichen Bofferung ins licht ju fegen und ben Gebanten einzuscharfen, baß sie bas gerade Gegentheil bes vorhergebenben ungebefferten Buftandes fen. Er fpricht baber von einem vorigen Wandel, ber vollig aufboren muffe. Er unterscheibet einen alten und neuen Menschen, und fagt es guf bas bestimmtefte, jener muffe vernichtet werben, und Diefer an feine Stelle treten. Und um ja feinen , Ameifel übrig zu laffen, biefe beiben Denfchen fenen im ftrengften Sinn einander entgegengefest: fo faat er von bem Ginen, bag er burch bie Lufte in Brrthum fich verberbe, von ben Anbern hingegen, er fen nach Gott geschafe fen in rechtschaffener Berechtigfeit und Seiligfoit. Bei Diefer allgemeinen Erflarung

lufit es jebodi ber Apoliel nicht bewenden. Um. es recht anschaulich zu machen, baf ber Bebeffente bas gerabe Begentheil von bem geworben fenn muffe, mas et suvor gemefen mar, fest er im smeiten Abschnitt unsers Tertes eine Reibe von erlauternben Beispielen bingu, und tragt bie gegebene allgemeine Erflarung, auf befondre Falle iber. Wollen wir also alles zusammenfaffen, mas unser Tert enthält: so baben wir feine Babl; über ben Begenfaß, ber fich swiften einen gebefferten und ungebefferten Ginn und Banbel finbet, muffen mir weiter nachbenten. Auch wir haben biebei zwei Sauptpuncte in Erwägung zu ziehen: wir muffen untersuchen, marin Diefer Gegenfas bestebt; und mie er fich in ber Erfahrung bemabrt. Auf bie Art werben wir Belegenheit finden, afles, mas unfer Tert berührt, weiter zu erortern.

Ach habe gleich anfangs bemerkt, wie warichtia und mangelhaft bie Begriffe find, welche man fich von ber fittlichen Befferung zu machen pflegt. Sat man fich einige Fehler abgewöhnt; ift man in feinem Berbalten etwas regelmäßiger geworben, als man sonft mar; enthält man fich gewiffer Ausfcmeifungen, benen man ehemals nachbieng; if man porfichtig und flug genug, fich mit einem Schein ju umgeben, ben man bisher noch nicht batte: tann man fich, bamit ichs tury fage, bas Reugnis ertheilen, man babe fich merflich geanbert und beobachte eine von der vorigen verschies bene Banblungsweise: so balt man sich auch für gebeffert und glaubt nichts weiter nothig ju boben. Wie fo gang anders entscheibet ber Apostel in unferm Terte. Gine bloge Weranberung. ein bloker Unterschied des vorigen und jesigen

Manbels ift ihm zu einer währen Besserung noch Junge nicht genug; buf einen wirflichen Gegenfat bringt er; der nene Wandel soll bem voris gen gerabezu miberfprechen; ber alte Men fc foll gar nicht mehr vorbanden fenn, fom bern ein gang neuer entfteben, ber von jenem Das Begentheil ift. Folgen wir biefen Borftel-Aungen des Apostels, so last fich die Frage: mo-Fin ber Gegenfag, ber fich zwischen eini e m gebefferten und ungebesserten Ginn und Banbel befindet, eigentlich be-Rebt, febr befriedigend beantmorten; er zeigt fich nehmlich in ben Befegen, nach welchen; fin ben Untreeben, mit welchen; und in ben Endzweden, gu melden gehandelt mirba ober mit andern Borten, ber Bebef ferte richtet fich nicht mebr nach ben Forberungen ber Sinnlichkeit, fonbern nad ben Boridriften Gottes; er folgt nicht mehr ben Gingebungen bes Gigen nuses, fonbern ben Regungen bes Bei-Res; es ift ibm nicht mehr um irbisches Boblfenn, fondern um Mehnlichteit mit Gott gu thun. Erwaget jebes biefer Stude besonbers.

Daß Ungebefferte tein anberes Gefes ihres Berhattens kennen, als die Forderungen ber Sinntichkeit, fagt ber Appliel in unferm Tert ausdrücklich; er behauptet nehmlich von dem alten Menschen, er verderbe fich burch im fie in Truchum, er folge thöricht verführertischen Neigungen. Es ift das Zeugniß der ganzen Erfahrung, was der Apoltel hier ausspricht. Denn betrachter ungebesserte Menschen aller Art, vom roben viehischen Wüssing an, die zu jenen Ehr-

baren, die ihre lafter geheim zu halten und mit einem guten Scheine ju fchmuden wiffen; fie richten fich alle nach einer und eben berfelben Regels fie billigen. fuchen, pollbringen nur bas, mas ihre Meigungen forbern; und bie machtigite biefer Deigungen fahrt bei jedem Einzelnen bie Berrichaft. Daber febet ibr ben Ginen nach Reichthum, ben Andern nach Chre, einen Dritten nach Rube, eis nen Vierten nach Vergnügen, einen Runften nach Befriedigung von mehr als einer Art ftreben; und feinem geht irgend eine Regel, irgend ein Befeg über bas, was feine berrichende Reigung ibm porfcreibt; alle gottliche und menfchliche Berordnung gen muffen weichen, und haben feine Rraft, foe bald fie bem Werlangen biefer Reigung widerfpres den. Bei Bebefferten ift bieß nicht etwa blog anbers, bas gerabe Begentheil finbet bei ibnen Statt. Gig find erneuert, wie es ber Apon ftel ausbruckt, im Beift ihres Bemutha und baben ben neuen Menfchen angege gen. Ronnte man bieg von ibnen fagen, menn fie noch Diefe Regel befolgten, wenn Die Forberungen ber Lufte noch ein Befes fur fie maren, wenn fie biefen auch nur ben minbeften Ginfluß verftatteten? Dein, M. 3., nicht einmal eine Wermit Schung jener Forberungen mit einer bobern Regel nicht einmal eine Art von Ausgleichung beffen. mas die Reigung beischt, mit ben Borichriften Bottes fonnen fich Gebefferte erlauben; bas voris ge Befes bat bei ihnen aufgebort; ein Befes, bas mit ben Begierben bes Beisches im Biberfpruch ift und ihre gangliche Unterwerfung verlangt, beherricht fie mit unumschrankter Gewalt; baber fragen fie beim Berathichlagen und Sanbeln nicht, mas vortheilhaft, fonbern nur mas

Manbels ift ihm au einer wahren Befferung 1 Junge nicht genug; auf einen wirltichen Gea Fas bringt er: ber nene Wandel foll bem 'v gen gerabeju miberfprechen; ber Men fc foll gar nicht mehr vorbanden fenn, bern ein gang neuer entfteben, ber bon jei bas Gegentheil ift. Folgen wir biefen Borf Bungen des Apostels, so lagt fich bie Frage: r Bin ber Begenfag, ber fich swiften gebefferten und ungebeffert Ginn und Mantel befindet, eigentlich Rebt, febr befriedigend beantmorten; er zeigt nehmlich in ben Befegen, nach welche in ben Antrieben, mit welchen; und ben Endzweden, gu melden gebanb wird; ober mit andern Borten, ber Beb ferte richtet fich nicht mehr nach b Rorberungen ber Ginnlichkeit, fonbe wad ben Borfdriften Gottes; er fol nicht mehr ben Gingebungen bes Gige nuges, fonbern ben Regungen bes & Res; es ift ibm nicht mehr um irbifch Boblfenn, fondern um Mebniicht. mit Gott ju thun. Erwaget jebes bie Stude befonders.

Daß Ungebefferte fein anberes Gefest ihr Werhatte'ns keinen, als die Forderung der Sinnkichteit, fagt ber Apoliel in unse Text ausbrücklich; er behauptet nehmlich von dialten Menschen, er verderbe fich burch ifte in Frichum, er folge thöricht verführe schen Neigungen. Es ist das Zeugniß der gan Erfahrung, was der Apoliel hier ausspricht. De betrachtet ungebestere Menschen aller Art, veroben viehischen Willing an, bis zu jenen G

269

baren, bie ihre lafter geheim zu halten und mit einem guten Scheine ju fcmuden wiffen: fie richten fich alle nach einer und eben berfelben Regels fie billigen, fuchen, vollbringen nur bas, mas ibre Meigungen forbern; und bie machtigite biefer Deigungen führt bei jedem Einzelnen Die Berrichaft. Daber febet ibr ben Ginen nach Reichthum, ben Undern nach Chre, einen Dritten nach Rube, eis nen Vierten nach Vergnügen, einen Runften nach Befriedigung von mehr als einer Art ftreben; und feinem geht irgend eine Regel, irgend ein Befeg über bas, was feine berrichende Reigung ibm porichreibt; alle gottliche und menschliche Berordnung gen muffen weichen, und haben feine Rraft, fobald fie bem Berlangen biefer Reigung wiberfpreden. Bei Bebefferten ift Dief nicht etwa blog anbers, bas gerabe Begentheil finbet bei ibnen Statt. Gig find erneuert, wie es ber Upoftel ausbrudt, im Beift ihres Bemuths, und baben ben neuen Menfchen angejoe gen, Ronnte man bieg von ihnen fagen, menn fie noch diefe Regel befolgten, wenn die Forberung gen ber Lufte noch ein Befes fur fie maren, wenn fie biefen auch nur ben mindeften Ginfluß verftatteten? Dein, D. 3., nicht einmal eine Wermig Schung jener Forberungen mit einer bobern Regel nicht einmal eine Urt von Ausgleichung beffen, was die Reigung beischt, mit ben Borfchriften Gottes fonnen fich Gebefferte erlauben; bas vorig ge Befes bat bei ihnen aufgebort; ein Befes. bas mit ben Begierben bes Reisches im Biberfpruch ift und ihre gangliche Unterwerfung verlangt, beherrscht sie mit unumschränkter Gewalt; baber fragen fie beim Berathichlagen und Sanbeln nicht, mas vortheilhaft, fonbern nur mas

redit, nicht was angenehm, fonbern nur was pflic magig, nicht was erwinfcht fur ihre Reigur fonbern nur was wohlgefällig vor Gott feb; deben bon Grunbfagen aus, bie ihren vorigen rabe entgegengefest find. Schon in biefer Si ficht ift also zwischen Gebefferten und Ungebeff ten weber Uebereinftimmung, noch Annaberu moglich: fie fteben unter Gefegen, Die fich eing ber ausschließen und aufheben; Daber find if Artheile und Entscheibungen, ihre Beftrebung und Anftalten nicht bloß verschieben, funbern n Derfprechend, nicht etwa verträglich und vereinba fonbern abfioffent und einander vernichtenb. It tonnet nicht Gotte bienen, fage baber ? fas felber, und bem Damon; und mas ha wie ber Apostel ruft, Die Berechtigfeit fü Genieß mit ber Ungerechtigfeit: ma Bat bas licht für Gemeinfcaft mit be Rinfterniß; wie ftimmt Chriftus, mi Bilial? Schon in ben Gefegen, nach we den gehandelt wird, ift ber Begenfaß fichebal Der fich zwifchen einem gebefferten und ungebeffet ten Sinn und Wandel findet. "? Eben fo auffallend ift er in ben Antrie Ben, mit welchen man handelt; ber Gi Velferte folgt nicht mehr ben Gingebun gen bes Efgennuges, fonbern ben Re Gungen bes Geiffes. Bon ben Urfachen, bi wit bei unfern Sandlungen haben, von ben 26 Richten, Die wir baburch erreichen wollen, von bei

Gründen, die uns zu benselben in Bewegung se ben, hangt ihr Werth und ihr Verdienst ab, M B., und unfre Denkungsart, unfer gauzer sittlicher Zustand verdient entweder Billigung ober Millibilliaung, je nach dem die Eriebsedown beschaf

fen find, bie babei zum Grunde liegen. Beibem Ungebefferten tann über biefe Triebfebern Fein Zweifel fenn: eine einzige machtige Beweg-Fraft wirft in ihm alles. Denn ba er fein ane bers Befes feines Berhaltens fennt, als Die Forberungen ber Sinnlichkeit: fann er ba je einen andern Grund haben, warum er handelt, als bie Befriedigung itner Sinnlichfeit, als Bortheil und Benuß? Der Gigennus ift es alfor was bei ben Ungebefferten alles vermag: von ihm werben fie getrieben, fie mogen unternehmen, mas fie wollen; felbft wenn fie Unbern und Botte ju bienen icheinen, bienen fie eigentlich wur fich, und haben feinen anbern Amed. als etwas zu gewinnen und einen Bortheil an fich zu Einen folden Bortheil muffet ihr ihnen zeigen tonnen, wenn ihr fie in Bewegung fegen und zu etwas bringen wollet; alle andern Bore Rellungen find vergeblich; fie regen fich nicht eber. als bis fie miffen, mas ibnen bafur merben foll. Ein Beichopf von gang anbrer Art, ein Befen, bas folder Antriebe gar nicht bedarf, bas bene felben fogar miberfteht, ift ber Bebefferte, M. 2. Erneuert euch im Geift eures Bemuthes. ruft ber Apostel in unserm Terte. Rann biefe Erneuerung in etwas Undrem besteben, als barin. baf man bobere, ben vorigen entgegengefeste Untriebe fublen lernt; als daß man ben Gingebung gen bes Eigennußes fein Bebor weiter giebt und ben Regungen bes Beiftes folgt? Und fo ift es wirklich. Db er fur feine Derfon etwas Dabei gewinnen, ob feine Neigungen ibre Reche nung babei finden werben, barnach fragt fein Bebefferter, wenn gehandelt werben foll. Aber ermachen, alle ihre Rrafte aufbieten, mit Gifer und

Begeisterung wirten, ben größten Gefähren troßei Die schwersten Dienste leiften, Gut und Blut, G fundheit und leben aufopfern werbet ihr fold Menfchen seben, sobald fie eine Regung bes Be ftes empfinden; fobald fie burch ifr Bewiffen a ibre Officht erinnert werben; fobald Ebrfurch Dantbarteit und Rebe gegen Gott und Jefui etwas forberng febald es barauf antommt, Wah beit und Recht in Schut zu nehmen, und fi Die Sache Gottes und Chrifti etwas gu tfut Cs tann fenn, bag ihnen biefe Birffumfeit mar derlet Bortheile bringt; wenigstens bleibt fie i Gnem andern Leben gewiß nicht unbelohnt. Abe auf ihren Entschluß bat dieß feinen Giffluß; bit fen bervorzubringen, ift bie Regung bes Beiftet Dirg Befühl ber Pflicht, genug. Emes burchau veränderten Sinnes muffet ifr euch alfo bewuf fen; wenn eine mabre Befferung bet ench ; Stanbe gekommen ift; derabe aus ber entgegen gefetten Quelle muffen alle eure Banblungen flie Gen: was fonst alles bei euch vermochte, die Aus ficht auf Gewinn und Bergnugen, muß euch gleich caltig laffen; und was euch fonft gleichaultig lief Die Worstellung von Schuldigfeit und Pflicht, mul nun allein ben Ausschlag geben; auch in be Untrieben muß fich ber Gegenfaß zeigen, ber bei gebefferten Ginn und Bandel von dem ungebel

ferten unterscheibet. — Und mithin auch in ben Endzweden fu welchen gehandelt wird; es muß euch nicht mehr um irdische Wohlfahrt, fon bern um Aehnlichkeit mit Gott zu thui fenn. Daß sich alle Ubsichten ungebesterer Men schen, alle Plane, die sie entwerfen, und alle Unternehmungen, welche sie wagen, auf irdische Wohl

fabrt gurudführen laffen, ift am Tage: fie wollen entweder die Binderniffe Diefer Bohlfahrt entfernen, ober fich ber Mittel berfelben bemachtigen: Daber find Befundheit und Leben, Wermogen und Reichthum, Ehre und Macht, Bequemlichfeit und Bergnugen, baber find finnliche Genuffe aller Urt, bas lette Riel, nach welchem fie ftreben; und es zu erreichen, sich so glucklich, als möglich, zu machen, ift ihr immermabrendes Gefchaft; fie erlauben fich alles, fie nehmen jeden Betrug, jebe Die-Dertrachtigkeit, jedes Berbrechen ju Bilfe, wenn es nur jum Zwecke führt. Ift ber Begenfaß, ben ein gebefferter Ginn und Bandel gegen ben ungebefferten macht, irgendwo groß und unverkennbar, M. Z., so ist er es bier. Nicht, als ob ber gebefferte Chrift gegen irbifches Wohlfenn gleichgultig mare, ober et mohl gar verschmabte: nichts weniger, als bieß; ibm ift es eine Boblthat Gottes, die er gang unmöglich entbehren fann. Die er baber bankbar annimmt, gemiffenhaft gebraucht und weife genießt. Aber fein Endzwed ift es nicht; er hatesnicht jum Biel feiner Beftrebungen gemacht; in einer gang anbern Begenb, außer bem Bebiete bes Irbifchen und Sinnlichen. in ber unsichtbaren und sittlichen Welt liegt ienes Riel: es ift nichts Beringeres, als Mehnlich. feit mit Gott. Riebet ben neuen Mene Schen an, beißt es baber in unferm Terte, ber nach Bott geschaffen ift in rechtschaffener Gerechtigkeit und Beiligkeit. Send ibr nehmlich wirklich gebeffert: fo muffen eure Beftrebungen, eine Richtung genommen haben, die ber vorigen engegengesett ift. Sonft maren es Bus' ter und Freuden ber Erde, mas ihr fuchtet; jebt muffet ihr eben fo eifrig und noch eifriger nach D. Reinb. Breb. 2ter Band, 1806.

Batern bes Beilles ffreben: volltommen zu n ben, wie ber Bater im himmel, bas m euer Endzweck fenn. Wohl euch, wenn ihr immer richtiger tennen lernet, wenn ihr imi bertrauter mit feinen Gefinnungen und Anftal werbet, wenn ihr fie immer williger au ben ei nen machet, wenn ihr immer eifriger in fei Gemeinschaft wirtet, wenn ihr euch immer m pon allem Bofen reiniget, wenn es euch imt mehr gelingt, feine untabelhafte Beiligfeit, fe unparteiliche Berechtigfeit, feine alles umfaffe Bate, fein unablaffiges wohltbatiges Birfen eurem Werhalten bargufteffen; bann ift es e fichieben, ihr fent bie alten Menfthen nicht me ffr babt ben neuen Menfchen angegogi ber nach Gott geschaffen ift. Aber mi ein Begenfaß, Dr., zwifchen einem gebef ten und ungebefferten Ginn und Wandel! iff alles Wiberspruch; ba febet ihr ftreite Befege, ftreitende Untriebe, ftreitende Endzwei ba findet ihr gar nichts, was beiben Buftan gemein mare; es ift im ftrengften Ginne ma mas ber Apostel an einem andern Orte bier fagt: bas Alte ift vergangen, fiebe es alles neu worben.

Doch über diesen Gegensas tann tein In Pel übrig bleiben, wenn wir noch bemerten, n er sich in der Erfahrung bewährt. Diffs, was der Apostel im zweiten Abschnitt uns Tertes durch Beispiese klar zu muchen sucht. man nehmlich wirklich gebessert, so muß man, ir ausdrücklich behauptet, sich bewußt senn, a einem unredlichen ein wahrheitslieber, aus einem leibenschaftlichen einer fchaftlichen einer fchaftlichen einer fchaftlichen

ein behutfamer, und aus einem unnigen ein gemeinnusiger Denfchgeworben gu fenn. Boret, wie er fich über biefe Duncte erflart.

Darum leget bie lugen ab, ruft er. und rebet bie Babrbeit ein Jeglicher mit feinem Rachften, fintemal wir un-ter einander Glieder find. Bunberteuch nicht, bag ber Apostel mit biefem Beispiele ben Anfang macht; bag er behauptet, ber wirklich Bebefferte muffe fich vor allen Dingen bewußt fenn er fen aus einem unreblichen ein mabrbeiteliebenber Denfc geworben. Unreblichkeit, Reigung jum Beteng, Balfchbeit und lift, Bag und Erbitterung gegen Die Babr-Beit ift bas Sauptverberben unfrer Ratur: lange mir ungebeffert find, find mir meber gegen mis, noch gegen Undre ehrlich; wir verlegen bie Babrheit und begunftigen jeden Brethum, fobalb wir unfern Bortheil Dabei feben; ein Gewebe von Unwahrheiten und treulosen Bandlungen ift bas Berhalten aller tafterhaften; und wenn ber Berr ben Teufel beschreiben, wenn er Die größte fittliche Werkehrtheit bezeichnen will, fo ruft er: bie Babrbeit ift nicht in ibm, wenn er bie lugen rebet, fo rebet er von feinem Gignen, benn er ift ein gugner, und ein Bater berfelben. Gebet bier ein untruglides Mertmal mabrer Befferung. Aft fie bei euch zu Stande gefommen: fo muß alle Unreblichkeit bei euch aufgehört haben, fo muß euch nichts beiliger fenn, als die Babrheit. 2Bo ibr fonft verschloffen waret, muffet ibr nun offen fenn; mo the fonft Schleichwege fuchtet, muffet ibr wie. gerebe ju Werfe geben; wo ihr fonft aus Rein-

beit ober Arglift ftillschwieget, muffet ibr n frei und unerschrocken sprechen; wo ihr euch foi burch Zweideutigfeiten halfet, muffet ihr nun ! ftimmt reben; wo ihr fonft zu beucheln und fcmeideln pflegtet, muffet ibr nun mit ber Gpi de herausgeben; wo ihr fonft euer Wort brath muß es euch nun beilig fenn; euer Gewiffen mi euch auf ber Stelle erinnern, wenn ihr euch ei Unredlichkeit erlauben wollet; teine Berlegenh muß euch zwingen, fein Bortheil muß euch r gen. tein Gluck muß euch verführen konnen. t Bahrheit zu verlegen und treulos zu bandel Und fend ihr mirklich gebeffert, fo merbet ihr nie aus naturlicher Reigung, ober eurer Ebre ut eures Wortheils wegen aufrichtig und mahrheit liebend fenn; fondern weil wir, wie ber Apofi fagt, unter einander Glieber find; fühlet euch bann mit euern Brubern zu eine Rorper verfnupft, ber Ginen Beren, Gin Blauben, Gine Laufe, Ginen Gott ur Bater hat; wie durftet ihr Menschen, die dur fo beilige Banbe mit euch zufammenbangen, u redlich bintergeben; wie durftet ihr euch ein 2 tragen erlauben, bas alle Ginigfeit, alle Ordnun alles Wertrauen auflosen und zerftoren murbe ? Di gilt alfo keine Ausflucht. Was ihr auch übriae Butes haben moget: fend ihr noch in irgend nem Stude unredlich und falfch, fo ift eure Si nesanderung noch nicht grundlich, ihr habt no zu viel von bem vorigen Wantel an euch: Begensaß ift noch nicht vorhanden, ber fich an fchen bem alten und neuen Menfchen finden mu Um berselben Urfache willen muffet ihr eu

Um berfelben Urfache willen muffet ihr eu auch bewußt fenn, aus leiben schaftliche Menschen verfohnliche geworden zu fen

Rurnet und funbiget nicht, beift es bievon in unserm Terte lasset Die Sonne nicht über euerm Born untergeben! Bier mirb micht aller Born gemigbilligt; wenn ihr gurnet, fo follten biefe Worte eigentlich überfest fenn, fo fundiget nur nicht. Es ift bes neuen Menfchen, Des gebefferten Chriften, an fich nicht unwurdig, unwillig ju werden und ju gurnen. Soll er gleichgultig und falt bleiben, wenn er Thorheiten. Ausschweifungen und Ungerechtigfeiten gemahr wird; wenn man ihn felbst mißbanbelt und frankt? Entbrannte nicht ber Berr felbft von gerechtem Born, wenn er bie Bosheit unb Berfehrtheit feiner Gegner feben mußte? Aber · funbigen follen wir nicht, wenn wir gurnen; wir sollen nicht ba unwillig werben, wo feine aerechte Ursache bazu vorhanden ist; wir sollen den Born nicht in eine heftigfeit ausarten laffen, mo wir unfrer nicht mehr machtig find; wir follen nicht mit einer Buth gurnen, Die in wildes Loben ausartet; wir follen ben Born nicht fortfegen und in haß und Groll verwandeln; nicht einmal bie Sonne follen wir über demfelben untergeben laffen, mir follen nachgeben und verzeihen, sobald es möglich ift. Nichts fann euch ftarter beweifen, daß es zu einer grundlichen Befferung bei euch gefommen ift, als biefe Beberrichung bes Borns, als biefe Berfohnlichkeit. Send ihr noch ungebeffert, fo find die Forderungen ber Simlichfeit euer Befeg, Die Gingebungen Des Eigennußes euer Untrieb, und irdifche Bobl fahrt euer Zweck. Wie werbet ihr also aufbraufen, wenn man euch im Streben nach diefer Boblfahrt hindert; wie werdet ihr euch erhigen, menn man eurem Gigennuß entgegenhandelt; ju melcher

nunftige, freie, mit bem Bilbe Bottes bezeichne . Befen behaupten follet, ift obne Befferung vo lends nicht bentbar; fie ift ja die Erneuerung b Chenbitdes Gottes, Die mabre Befferung, und ni fie tann ruch in ben Stand feten, gile bie 280 guge gu außern, Die eure Datur über alle anb Geschöpfe auf Erben erheben. 3st uns endli an einer mobigegrundeter Doffnung, an erfreulich Mussichten in bie Butunft gelegen: fo fonnen m nichts weniger entbehren, als mabre Befferun Das laster bat von ber Zukunft nichte zu boffei fonbern alles ju fürchten; nur ber, welcher ungu borlich vollkommner, ju jebem Genuße fabige jeder Auszeichnung murbiger und fur die Wie wichtiger und wohlthatiger wird, fann ber fun tigen Zeit getroft entgegenfeben, und fich mit fe nen Ermartungen über Die Grengen berfelben. at Emigfeit felbst erbeben.

Wiel, unendlich viel kommt also barauf a M. 2., daß man fich die Frage, ob man fie für wirklich gebeffert halten tonne, richtig ; beantworten miffe. Aber ich muß leiber bemei ten, bag bieß haufig ber Sall gar nicht ift, ba ungablige Menschen nicht einmal einfegen, me gu einer folden Beantwortung erforbert wirl Ronnten fich Taufende fur gut und gebeffert ba ten, ohne es ju fenn; tounten fich Laufende b ihrem futlichen Buftande mobigefallen, fo beben hich er auch ift; tonneen Laufende unbefonne genug, fenn, fich ihrer Tugenb vor Bott felb gu ruhmen und auf bieselbe gleichsam zu poche wenn fie mußten, was zu einer grundlichen Be ferung gehort und nach welchen Merkmalen f beurtheilt merben muß? Freiheit von grobe Berbrechen, burgerliche Chrbarfelt, verbienftlo

Keußerungen einer natürlichen Gutmuthigfeit, weichherzige Theilnehmung an den leiden und Freuden Andrer, nutliche Geschäftigkeit in einem gewissen Beruf und Stande, ein gewisser Eiser für Ordnung und Zucht, sleißiges Mitmachen repligibler Uedungen, ein andächtiges Spiel mit frommen Auhrungen, wohl gar ein absichtliches heucheln: das sind die Dinge, die man unaufsortisch mit der mahren Besserung verwechselt, und darch die mon sich selbst betrügt; kann man nur so etwas dei sich nachweisen, so ist man schon, zuspetzeden; und von diesem Wahne bethört, halt man es meder für nothig, noch für möglich, daß es wenn man wirklich gebesseut sen wolle, zu etwas aanz Andrem kommen könne und musse.

Nachbrucksvoller und ernftlicher fann man atter Selbstäufchung bei biefer wichtigen Sache wohl nicht entgegenarbeiten, M. 3., als es von bem Apostel in bem Lerte geschieht, welchen ich beute zu erklaren habe. Bas die mahre Befferung sen, burch welche Merkmale sie sich zu erfennen gebe, fagt er ben Chriften gu Ephefus in Diefem Tert auf eine Art, bei ber folechterbings teine Zweideutigfeit übrig bleibt, Die allem Gelbftbetrug gang und auf immer ein Enbe macht. Lind wodurch erreicht ber Apostel einen fo wichtigen 3med? Ein auffallenber, entscheibenber Bebante ist es, M. Z., ben er anfstelle und mie Beifpielen erlautert. Richt bloß etwas andres. als ber ungebefferte Zustand, ift, nach bem Musfpruche des Apostels; die mabre Befferung; se ift pon jenem nicht bloß verschieben: ein mab. rer Begenfaß ift fie von bemfelben, in einem ftrengen Wiberspruche fieht fie mit ibm; ter Gebefferte ist von bem, mas er ehemals

jum herrn gemacht über feiner Sanbe Bert, und ibm alles unter bie Ruße gethan! Und maren wir eben fo befannt, mit bem Ginfluß, mit ber regen, unablaffigen Birffamfeit aller ber Beere, aller ber Ordnungen. aller ber Battungen boberer geistiger Wefen, Die bas unlichtbare Reich Gottes find, Die fich alle in ibren angewiesenen Rreifen befinden, und die gange Schopfung erfullen: mas murden wir erblicken, M. Br., welches Streben und Rampfen geiftie ger Rrafte murben wir mabrnehmen, wie anschaulich wurde es und werden, daß bas Sichtbare iberall beberricht wird und gehorcht, bag es nur ber Stoff ift, ber bem Unfichtbaren gum Bertgeng, gur Bearbeitung, gur Materie neuer Gchopfungen bient! Und fteht zulest nicht alles unter bem Wefen ber Wefen, unter bem Geligen und allein Gewaltigen, unter bem Ronig aller Ronige und bem herrn aller Berren, ber allein Unfterblichfeit bat. ber in einem lichte wohnt, ba Riemand aufommen fann, welchen tein Menfc gefeben bat, noch feben fann? Beht alle Kraft und alles leben nicht von ibm allein aus? Aft Er es nicht, ber nur fprechen barf, fo gefchiehte, ber nur gebieten barf, fo febts da? Und wird sein Wille nicht im Dimmel und auf Erben vollbracht? Betrachtet Die Sache, wie ihr wollet: nur Wirkungen, nur Erscheinungen, nur Rraftaußerungen finbet ihr in ber Schtbaren Belts Die Rrafte felber entziehen fich unfern Blicken und liegen außer bem Ginnlichen; die unsichtbare Welt ist ihr mahres unermegliches Reich, ba wird alles gedacht und be-Schlossen, was in ber sichtbaren bewirkt werben foll;

olle von ba geht Gutes und Bofes, Beilfames nur Berberbliches aus; ba muffen wir bie letten Urfachen von allem fuchen, was sich auch auf Erben jutragt, was von unferm Geschlechte felbst geschieht, und über baffelbe verhangt wirb.

Dunkel wird es Jeder fühlen, M. Z., die Wahrheit ist wichtig, die ich jest dargethan has be; sie verdiemt unfre ganze Aufmerksamkeit und eine forgkältige Anwendung. Soll ich deutlicher aussprechen, was ein dunkles Gesüble uns hier gleichsam ahnen läßt: so soll uns die Wahrheit, daß die Hauptursachen bessen, was in ver sichtbaren Welt geschieht, in der unsichtbaren tiegen, über den eigentlichen Vorzug unsters Wesens kicht, bei pflichtmäßigen Bestrebungen: Muth, im Unglücke Stambhaftigkeit, und im Lode Poffe wüng geben.

Dag bie Menfchen gewohnlich nichts wenis ger tennen, als ben eigentlichen Borgug thres Wefens, burch welche Thorheiten, Diffabiffe und Ausschweifungen beweifen fie bieß nicht! Buften fie, worinn ihre mabre Burbe beftebt, und wie fie biefelbe behaupten follen: murben fie ben Rorper und feinen luften bienen, murben fie ben Rorper bem Beifte vorziehen, murben fie bie Guter ber Erbe jum Biel ihrer Bestrebungen machen, murben fie ftolg auf bie elenben Musgeichnungen fenn, Die ihnen in ber fichtbaren Belt wiberfahren, murben fie nur in biefer leben, und fich unter ben Blendwerfen berfelben vergeffen ? Bas fuchen wir in ber fichtbaren Welt, Di. Br., welche Befriedigung erwarten wir von ihr, wenn fie nichts weiter ift, als tobte Daffe, als leibenber Stoff, als pergangliche, immer anbernbe Erjeboch Vortheile aus unferm Terte zu ziehen, f parf es teiner folden mubfamen Erbrterun Große Bewegungen in ber unsichtbaren 200 einen Rampf machtiger geistiger Rrafte beschret er. bas ift am Lage. Diese Bewegungen ut Rampfe find nicht gleichgultig fur bie fichtba Welt, und haben Folgen auf Erben; auch bi fagt er beutlich genug. In einem Bufammenbam in einer genauen Berbindung zeigt er uns al bas Sichtbare und Unfichtbare, und man fan ben Bedanken, baß bie größten Begebenheit auf Erben ihren Unfang im Ueberfinnlichen nel men, nicht anschaulicher barftellen, als es bier a Scheben ift. Rann uns aber etwas wichtiger fem ale biefer Bedanke; muffen wir ihn nicht gar gefaßt haben, wenn wir über bas, mas gefchieht ein richtiges Urtheil fallen und unfer Berhalte zwedmaßig einrichten wollen? Won ber Waht heit, daß die Saupturfachen mas in ber fichtbaren Belt gefchieht in ber unfichtbaren liegen, werbe ich alf Diegmal reden. Laffet mich zuerft Die Grund biefer Bahrheit entwickeln, und fiebe meisen. Sobann will ich auf ihre Wich tigteit bindeuten, und zeigen, mogi mir fie gebrauchen follen.

Nicht in dem Zusammenhange dessen, wa wir mit unsern Sinnen erreichen können, entsprin gen die Veranderungen, welche sich vor unsern Augen zutragen; genothigt, über alles Sinnlich hinauszugehen und sich zum Unsichtbaren zu erhe ben, sieht sich unsre Vernunft, sobald sie die ge meinste Begebenheit erklaren und die Gründe der selben aufsuchen will! dieß ist der Sinn des Sa ses, daß die Haupturfachen bessen, was

in ber sichtbaren Belt geschieht, in ber unsichtbaren liegen. Der Beweis für diesen Sat läßt sich ohne Mühe, und auf eine sehr einteuchtende Urt führen. Die unsichtbare Belt enthält nehmlich barum die Hauptursachen aller sichtbaren Beränderungen, weil sie das wahre Reich der Rräfte ist; weil sie alle vernünftigen und freiwirkenden Besen umfaßt; weil sie mit der sichtbaren Belt auf das genaueste Jusammenhängt; weil sie endlich diese siegerich beherrscht. Jeder dieser Grunde verdient eine besondre Erwägung:

Laufchung und Selbstbetrug ift es, M. 3. wenn wir auch nur bie fleinste Beranberung, fie bestehe, worin fie wolle, fur bas Wert fichtbai rer Urfachen halten, wenn wir uns bereben, mit Augen laffe fichs mabrnehmen, wie gewiffe Dinge zugeben und entstehen. Freilich giebt es in ber Rorperwelt ungablige Wirkungen, beren Bedingungen wir miffen, Die wir veranlaffen und anordnen, die wir abandern und lenken, die wir nach Maas und Gewicht bestimmen fonnen; anfre Sandthierungen. Runfte und Wiffenschaften befchaftigen fich größtentheils bamit, burch Benugung und Unwendung beffen, was die Rorper welt barbietet, etwas Neues, unsern Absichten und Bedürfniffen Entsprechendes, hervorzubringen oder aufammengufegen. Aber ift es mehr. als finbifcher Wahn, wenn wir bas, mas bei ben Begenftanben ber Rorpermelt in Die Sinne fallt. für bas Wirfende halten; find es nicht bie Rrafte, Die Niemand feben fann, Die in ber finnlichen Bulle verborgen liegen, und fich burch biefetbe bloß ankundigen, von welcher altes zulest herrührt ?- Dicht bie fichtbaren Clemente beingen

bie Wirfungen hervor, die bu fennft; unfichtbare Rrafte, bie als Feuer und Waffer, als Luft und Erde bloß erfcbeinen, find bie mabren Urfaden berfelben. Micht Die fichtbaren Theile, -nicht bas in bie Augen fallende Raberwert einer Dafchine laft bie Bewegungen entstehen, welche bu mabenimmft; von unfichtbaren Rraften, Die jenen Theilen eigen fint, Die fich burch bie Ginrichtung bes Rabermerks auf eine bestimmte Urt außern konnen, ruhrt alles ber. Dicht burch bas, mas du feste und fluffige Theile, was du Muskeln und Nerven nennft, entstehen die wunderbaren Erscheinungen, Die fich an beinem Rorper finden; ein Bufammenwirken unfichtbaret Rrafte, bie burch jene Werkzenge bloß anschaulich werben, liegt babei jum Grunde. Denn fo ift es M. 3. Bas wir Rraft nennen, mas wir ichlechterbings poraussegen muffen, wenn irgend eine Wirkung moglich fenn foll, fallt nie in bie Ginne; fie erscheint uns bloft in einer Gestalt, Die nicht fie felber ift; schon bei ben alltaglichsten und gemeinsten Beranderungen liegen Die haupturfachen im Unfichtbaren. Und giebt es nicht Rrafte, Die nicht einmal in einer fichtbaren Sulle fich zeigen; find es nicht gerabe die ebelften und wirksamften, Die fich in gar feiner finnlichen Form barftellen? Was fich feiner in bir bewußt ift, mas in bir bentt und urtheilt, mas in bir will und beschließt. was in dir recht ober unrecht, wurdig und ebel, ober unwurdig und schandlich handelt: kanuft bu bas mit beinen Sinnen erreichen, fannft bu es in ben Theilen beines Rorpers nachweisen, ift es nicht ein Wermogen, bas über alles Sinnliche hinausgeht, bas fich nach gang eignen Befegen richtet und unlängbar einer andern Ordnung ber Dinge

angebort? Bas folgt aus biefem allen? Blog Bertzeug, blog ber Stoff, auf ben gerdirtt wird, bloß bas leibende ift alles, was in bie Ginne fallt: bas Birfende, Die eigentlichen Quel-Ien aller Thatigfeit, aller Beranderung und alles Lebens, find unfichtbar, fie bestehen in Rraften, Die über die Sinne bes Korpers erhaben find. Diemit ifts aber auch auf einmal entschieben, baß bie Saupturfachen beffen, was in ber fichtbaren Belt gefchieht, in ber unfichtbaren liegen; benn bas eigentliche Reich ber Rrafte ift bie unfichtbare Belt; in ihr ift alles enthalten, was ben tragen, leblofen Stoff ber fichtbaren

Welt in Bewegung fest und veranbert.

Aber noch mehr; fie umfaßt auch alle vernünftigen und frei wirtenben 2Be. fen. Daß wir uns mit unfern Gebanten über alles Sinnliche erheben; daß wir Dinge, die fein Begenstand außrer Wahrnehmung find, begreifen und faffen; bag wir uns gur Borftellung eines Wefens ber Wefen, bas bie Urfache ber Welt ift, emporschwingen; bag wir die Berbindlichfeit, Diesem Wesen zu gehorchen und abnlich zu merben, ertennen und fublen; bag wir eben baber bem Anstoß außrer Dinge und ber Gewalt innrer Triebe miberfteben; bag wir unfer Verhalten eigenmachtig anordnen und uns nach Ginficht und Befallen zu biefem ober jenem entschließen; bak wir uns folglich lob ober Label, Werbienft ober Schuld, Belohnung ober Strafe erwerben und zuziehen fonnen: bas find wir uns bewußt; bas fagt Jebem unter uns fein Gefühl mit einer unwiderstehlichen Starte; barum halten wir uns auch mit Recht für etwas Befferes, Ebleres und Boheres, als alles, was wir um uns ber erblis

den. Es giebe alfo vernunftige, frei banbelnde Wefen, Die eine unfichtbare, über bie Körperwelt erhabne Ordnung ausmachen, und von allen blinden, ohne Bewuftfenn wirkenden Rraften verschieben find; wer Menfch ift, fublt fich bem Beifte nach als eine folche bobere Rraft, und ift ein Mitglied jener unfichtbaren Ordnung. Und heute, D. Br., heute erweitert fich ber Umfang biefer bobern Belt vor ben Augen unfers Beiffes ins Unermekliche. Denn Befen. bie nicht zu unferm Beschlechte geboren; bie ben Simmel, bas beißt, die übrigen Theile ber Schopfung Gottes bewohnen; Die in bestimmten Berhaltniffen mit einander fteben und gemiffe Ordnungen ausmachen; Die fich burch fittliche Gigenschaften, burch Tugend und Lafter, burch Gifer für Die Endzwecke Gottes und durch Biberfeblichkeit gegen biefelben unterscheiben; um es furz gu fagen, vernunftige, freie, erhabne und mach-tige Befen find unter bem Damen ber Engel in unserm Terte wirtsam, find in einen Rampf verwickelt, ber nichts Geringers betrifft, als ben Sieg ber guten Sache, als bas Reich Gottes und Christi. Und fpricht nicht alles bafur, baß folde Wefen vorhanden fenn muffen? Die unsählbaren Welten und Sonnen, die in allen Raumen bes himmels freisen, leere unbewohnte Wufteneien fenn? Wollet ibr bie unermeftliche Schöpfung mit allen ihren Schafen und Wohlthaten für ein zweckloses Prachtwerk halten, bas pon Niemand betrachtet und genoffen wird? Blaubet ihr, baß sich ber Unendliche, ber ber Rorpermelt biefen ungeheuren Umfang gab, burch Die hervorbringung unfers Geschlechts, burch bie Berolferung unfrer fleinen Erde mit benkenden

Befen gleichsam erschöpft habe? Gollte ber Bater ber Beifter, ber Allgutige und Beilige. nicht Allem bas Dafenn gegeben haben, mas Deffelben fabig ift, und ift eine Reihe geistiger Befen, Die fich burch alle Grabe ber Wolltommenheit bis zu ben Stufen feines Throns erhebt, nicht der murbige Gegenstand feiner Scho-Bferfraft? Ift fie aber vorhanden, biefe Reibe. Diese Stufenfolge vernunftiger, freier und felbitthatiger Geschöpfe: so ist es entschieden, wo die Saupturfachen beffen, mas in ber fichtbaren. Welt gesthieht, ju fuchen find; sie liegen in ber unfichtbaren Welt; ba, wo alles vernunftig benft, und frei beschließt, und felbstthatig handelt, bo muffen fich bie mabren Unfange beffen finben. was im Sichtbaren ju Stande fommt; mas fich auf Erben und mit unferm Geschlechte jemals Grofes jugetragen bat, bat ba feinen Urfprung erhalten.

Denn nicht bloß ber Inbegriff aller vernunfe tigen und freien Wefen ift die unsichtbare Weltz fie bangt auch mit ber fichtbaren auf bas genauefte ju Cammen. Er ift unbegreiflich, Diefer Busammenhang, bas laugne ich nicht; wie Beifter auf Rorper wirken, wie fich Befen von so entgegengesetztet Natur einander berufren und miteinander vereinigen tonnen, bas faffen wir nicht. Aber bag es ba ift, biefes gebeimnifvolle Band, wer fann bas bezweifeln? Bertnupft es nicht unfern eignen Beift mit feis. nem Rorper; fest es ihn nicht in ben Stanb. biefen Rorper ju beleben und zu gebrauchen; macht es ihn nicht fähig, auch in ber außern Welt Betanderungen hervorzubringen? Was ift fie alfo, biefe außre Welt, wenn wir die Wahrheit

aefteben wollen? Dichts anbers, als ber Wirfundsfreis, nichts anders, als ber Schauplas, mo unfichtbar ber menfchliche Beift maltet; mo er feine Bebanten und Bunfche gur Birflichfeit bringt; mo er fich burch allerlei Schopfungen aleichsam offenbart: wo er jufammenfest und auflost, baut und zerftort, verfchonert und vermus fet: in ber gebeimnigvollen Stille, mo er, über alles Sinnliche erhaben, benft, und berathfchlagt, mablt und beschließt, veranstaltet und mirft, ba entipringen alle Begebenheiten ber Belt, ba nebmen fie ihren Unfang. Und find außer unferm Beilte noch bobere Befen vorhanden; giebt es ein unfichtbares Reich Gottes, beffen Burger burch bie gange Schopfung verbreitet find: merben biese gegen bie fichtbare Welt nicht in bemfelben Berhaltniß fteben, wie ber menfchliche Beift: werben nicht auch fie auf biefelbe mirten fonnen? Boren wir unfern Tert, fo ift biefer Ginfluß fei. nem Zweifel unterworfen. Selbst auf Erben find wir nach bem Zeugniß unfers Tertes nicht bie einzigen frei wirkenden Gefchopfe; ju bem arofien Bebiete, bas anbern Beiftern angewiesen ift, gebort auch unser Wohnplaß; baber ift Der Streit, ben unfer Tert beschreibt, bem Erbfreise nicht gleichgultig; baber wird von bem Teufel gefagt, er verführe bie gange Welt; baber wird er mit feinen Engeln auf Die Erbe neworfen, feine Birtfamteit wird in anbern Theilen ber Schopfung Gottes befchrankt, auf ber Erbe noch eine Reit lang gebulbet. merbin fen es uns unmöglich, ben Ginfluß boberer Weien auf bie unsichtbare Welt genquer gu bestimmen. Immerbin fen es nicht einmal rath. sam, diesem Einflusse nachzusorschen und vorwie sig auf benfelben zu merken. Daß er Statt finden könne, ist unläugbar; daß die Schrift ihn le fre, ist eben so gewiß. Und wem hat die Natur ihr Innres aufgeschlossen? Wem hat sie ihre letten Bewegkrafte enthullt? Wem hat sie die Grenze gezeigt, wa ihr Triedwerk aufhört, und höhere Krafte eingreisen muffen? Genug, auch wegen des Zusammenhangs, in welchem die unsichtbare Welt mit der sichtbaren steht, muffen wir die Hauptursachen dessen, was in dieser gesichieht, in jener suchen.

Zumal, ba die fichtbare Belt von ber - unfichtbaren sogar siegreich bes berricht wirb. Es ift bas Berhaltniß bes tobten Stoffs ju bem lebendigen Bilbner, ber leibenden Materie zu bem thatigen Schopfer, in welchem bie fichtbare Welt zu ber unfichtbaren fteht; und in biefer regen fich bie Rrafte, welche Bewegung in Die trage Daffe ber Rorper bringen; welche Absichten faffen und Plane entwerfen; welche Unternehmungen aller Urt aufangen und vollenden tonnen. Darf man fich mundern. baß bie Ueberlegenheit, baß bie Berrichaft und Macht ber unsichtbaren Belt in allem ausges brudt ift, mas in ber fichtbaren geschiebt, mas fie Merkmurbiges und Wichtiges enthalt? Die welchen Spuren feiner Wirffamteit hat ber menichliche Beift Diesen Erdfreis bezeichnet! Wie bat er ihn umgebilbet noch feinen Begriffen! bat er ibn veranbert burch feine Unftrengungen! Bie bat er ibn verschonert nach seinen Bunfchen! i Wie hat er fich alles unterworfen, alles zugeeigs net, mas bie gange Matur enthalt! Wie unwie berfprechlich bat er bemiefen, Gott habe ibn

Drange ber Umftanbe burd pflichtwidrige Sandlungen zu rotten: in ungabligen Sallen werbet ibr nicht einmal etwas ausrichten; ihr merbet euch burch eure Vergehungen in noch größre Verlegen. beiten fturgen. Und gefest, es gelange euch alles: gefest, Erleichterung eurer Roth, Befreiung von ben vorhandnen Uebeln, wohl gar ein glanzendes Blud mare bie Frucht eures unrechtmäßigen Benehmens: fann ein folches Glud erwunscht und pauerhaft fenn; bringt es euch nicht bei allen, bie euch tennen, Schande; habt ihr nicht euer Bemiffen verlegt und ben Frieden eurer Geele verloren; alaubet ihr, bag euer Schandliches Werhalten ungeftraft bleiben wird; wird es ber, ber euch nicht umfonst auf die Probe stellte, nicht um so ernitlicher abnden, je weniger ihr euern Beborfam und eure Treue bemabrt habt? Berftandig bandeln wir alfo nur dann, wenn wir felbst beim Druck und Ungluck ber Zeit ben Willen Gottes Bist bu auch in ber Noth und bei erfüllen. allen Bersuchungen jum Bofen beiner Pflicht getreu; bleibst bu rechtschaffen und unerschutterlich. menn auch alles um bich ber treulos wird und mankt: wie leicht wird bir bann bein leiben werben; wie wird ber Eroft eines guten Bemiffens bir alles verfüßen; mit welchem Bertrauen wirf bu auf Die Bilfe Gottes rechnen fonnen; welch Rraft wird er bir jum Rampfe ichenten ; welcher Achtung werden bich alle betrachten, bich handeln feben; und im schlimmften Salle mit welcher Chre wirft bu unterliegen und bein Schadloshaltung ba empfangen, wo Gott einer Jeben geben wird nach feinen Berfen! fdmunden, M. Br., find die größten Befahrei bie eine ungluckliche Zeit für uns haben kani wenn wir ihrem Einfluß einen unverbruchlichen Gehorfam gegen unfre Pflicht entgegen fegen, und auch da keine andre Regel befolgen, als den Willen Gottes.

Und bamit uns dieß moglich fen, fo laffet unsalles flieben, mas uns unfre Befonnenheit und bie Berrichaft über uns felbit rauben konnte. Denn wichtiger, als man benet, ift biefer Rath bes Apostels in unferm Terte. Und fauffet euch nicht voll Beins, fagter, baraus em unordig Befen folget, fonbern merbet voll Beiftes. Ach es giebt taufend Ungluckliche bie bei bem Druck und Ungluck ber Zeit ichon etwas gewonnen zu haben glauben, wenn fie nur ihre Gorgen vergeffen und ihren Schmerz betauben tonnen. Daber überlaffen fie fich jeder Berftreuung; nehmen fie zu beraufchenden Getranten ihre Ruflucht; baber ift ihnen alles willkommen, was ben Strahl bes Clends abstumpfen und sie in eine Art von Bewußtlofigfeit verfegen fann. Aber nichts ift gefährlicher, M. 3. , nichts mabrer Chriften unwurdiger, als eine folche Betaubung. Wie, zu einer Zeit, wo man nicht aufmerkfam genug fenn kann, wo man fo viel zu beobachten und zu überlegen hat, wo man feiner ftets machtig bleiben muß, wenn man nicht alles verlieren will: ju einer folden Zeit mare es vernunftig, fich alles Denfen, alles Uebertegen, alles freie Wirken unmöglich zu machen und bie Rrafte, die man bem Unglud entgegenseten foll, gleichfam zu lahmen? Und kann ein folcher Buftand bauerhaft fenn; werdet ihr nicht von Zeit zu Zeit wieber zu euch fommen und bann euer Elend besto schmerzlicher fühlen? Ronnen sich insonderheit Christen mehr

entebren, als burch eine Unterbrudung aller Befonnenheit? Sat ber Apostel nicht recht, wenn er behauptet, ein unarbentliches Befen fen Die Rolge bavon? Ihr burfet es eurer Bernunft mur auf irgend eine Art unmöglich machen. Die Derrichaft in euch ju führen: balb merben eure Sifte erwachen, werben euch zu Thorheiten und Ausschweifungen fortreiffen, werben verurfachen. bag ibr nicht bloß unglucklich burch ben Druck ber Beit, fonbern noch überbieß ftrafbar werbet. Ein gang andres Benehmen geziemt mabren Chriften bei folchen Umftanben. D. 3. Merbet voll Beiftes, ruft ber Apostel. Mie ermuntern , fich echte Bekenner Jesu mehr; nie bieten sie ibre ebelften Rrafte gefliffentlicher auf; nie erwarmen fie fich absichtlicher ju feuriger Wirksamkeit; nie nehmen fie jebe Erinnerung bes Beiftes Bottes in ihrem Gemiffen ernftlicher ju Bergen; nie erhalten fie fich eifriger in einem Buftanbe, wo ib. nen alles zur Sand ift, mas ihnen bie Erfullung ibrer Pflicht erleichtern fann, als in Zeiten bes Unglud's und ber Noth. Es wird euch nie an Muth fehlen, M. Br., auch die größten Uebel ber Zeit werdet ihr standhaft ertragen und glucklich bestegen, wenn ihr biefen Rath bes Evangelii befolget, wenn ihr alles fliebet, mas euch eure Besonnenbeit und die Berrichaft über euch felbst rauben fonnte.

Dagegen vergesset es nicht, euern Geist burch fromme Erhebungen zu starken. Und redet unter einander, heißt es hievon in unserm Terte, von Pfalmen und lobge- fangen und geistlichen liedern, singet und spielet dem Herrn in eurem Here zen. Sich auszuheitern, ihrem Beist einen freien

Sowung ju geben, ibn über bas, was ibn bruckt und angstigt, emporzuheben, bafur follen Chriften wie ihr aus diesen Worten febet, jur Beit ber Roth allerdings forgen. Aber bas Mittel au biefer Aufheiterung, Diefer freiern, glucklichen Erbebung, follen fromme Befange, feurige Symnen beitige, jur Undacht begeisternde Lieder fenn; felbft Die Kraft ber Musik sollen sie zu Silfe nehmen und die Wirksamkeit des Gesangs dadurch verftarten. Bei biefer frommen Begeifterung follen fie ihre Noth nicht vergeffen, fondern fich getroft und muthig, im Gefühl ihrer Bestimmung und Wurde, auf ben Flugeln bes Bertrauens und ber hoffnung gu Gott über fie emporschwingen. Ich zähle es unter Die hauptursachen ber Trofflofigfeit und bes Zagens beim Druck und Unglud ber Beit, bag man biefen Rath bes Upoftels fo menig befolgt, und fur die Urt ber Mufbeiterung und Startung, Die er bier empfiehlt, fast feinen Sinn mehr bat. Denn laffet es uns gefteben, M. 3., Die lobliche Bewohnheit unfrer Bater, nicht bloß bei ber offentlichen Berehrung Gottes, fondern auch in ihren Saufern und mit ben Ibrigen bem Beren ein Lieb zu fingen, ift fast gang unter uns verschwunden; ach fie find verftummt, jene Stimmen ber Andacht und Rubrung, bes Dankes und der Freude, die sonft in allen Wohnungen erschallten; und ein trauriges Schmeigen, ober bas freche Jauchgen unordentlider Leibenschaften ift an ihre Stelle getreten. Aber welches Troftes, welcher Erquidung, welcher Starfung jum mannlichen Ausbarren beim Druck und Unglud ber Zeit haben wir uns hiemit beranbt! Bomit fich unfre Bruber im driftlichen Alterthume aufzurichten-pflegten, febet ibr aus

unferm Terte; burch Pfalmen, burch Lob. gefange, burch liebliche geiftliche Lieber. medten fie jenen Muth, jenes Bertrauen auf Gott. bas Die größten Widermartigkeiten übermand, bas fie fabig machte, fur bie Sache ihres Berrn ihr Blut zu vergießen. Paulus fprach aus eigner Erfahrung, wenn er ben erften Chriften ben Rath gab, fich fo ju erquicken; er hatte fich bie Beichmerben bes Retters felbft burch frommen Befang erleichtert; um bie Mitternacht aber. fagt Lucas von ihm und feinem Freunde Gilas. bie fich ju Philippi im Gefangnif befanden. um bie Mitternacht aber betete Daulus und Silas und lobeten Gott. Und fra. get alle, bie fich biefes Mittelb zur Beit bes Unglude geborig bedient haben: fie werden euch alle Die himmlische Rraft beffelben ruhmen; fie werben alle bestätigen, mas ein alter firchticher Befana bavon fagt:

Wenn ich in Nothen bet und fing, So wird mein herf recht guter Ding; Dein Geist bezeugt, baß folches frei, Des ewgen Lebens Vorschmack sen.

Glaubet nicht, daß euch andre Gesange, daß euch die Musit, die auf euern Schaubuhnen erschallet, dieselbe Erleichterung verschaffen werde. Die großen Wahrheiten der Religion, die erhebenden Vorstellungen von Gott und seiner Regierung, die begeisternde hinsicht auf Jesum, den Beiland und Ueberwinder, die seligen hoffnungen und Aussichten in eine bestre Welt, welche das Evangestum zeigt, um es kurz zu sagen, der heilige Inshalt frommer Psalmen und Lieder ist nothig, wenn euch ein wahrer erquickender Troftzu Theil wers den soll. Möchtet ihr den Versuch machen, M.

Br.! Möchtet ihr ben reichen Vorrath geiftlicher Lieber und Gefänge, bet in euren Sanden ift, nach bem Rathe bes Apostells gebrauchen! Welche Kraft wurdet ihr empfangen, die Uebel ber Zeit zu ertragen und auf die hilfe bes

herrn zu hoffen!

Dann murbe es euch leicht merben, auch ben fechsten Rath zu einem weifen Berhalten beim Druck und Ungluck ber Zeit, ben wir in unferm Terte finden, ju befolgen; ihr murbet jebe Boblthat Gottes, Die euch noch gu Theil wird, bankbar bemerken und er tennen. Troftlos beim Ungluck ber Reit wird man nur bann, M. 3., wenn man alles fur vertoren balt, wenn man in feinen Umftanden gar nichts meiter mahrzunehmen glaubt, worüber man fich freuen konnte. Dagegen faßt man wieber Muth und überlagt fich neuen Boffnungen, fobald man einsehen lernt, man fen boch noch im Befile mancher Bortheile, und es fehle nicht an Beram berungen, Die eine befre Zeit und ein neues Bluck berbeiführen konnen. Dieraus werdet ihr einfehen. warum ber Apostel in unferm Texte ruft: unb faget Dant allezeit får alles Gott unb bem Bater in dem Namen unfers herrn Resu Christi. Wie wird fich ber Druck ber Beit minbern, wie gelaffen werbet ihr bas Unglud berfelben ertragen, wie wird fich eure Trauriafeit oft unvermerft in eine fanfte Rubrung, in eine ftille erquickende Freude auflosen, wenn ihr euch gewöhnet, auf die unzähligen Wohlthaten zu merfen, die euch Gott noch immer erzeigt; wenn ihr jeden Augenblick ber Rube, jede Erholung eures Rorpers, jeben Eroft bes geselligen Umgangs, jeden Strabl ber hoffnung, jedes Gelingen eurer

Arbeit, jeben Foregang eurer Geschafte, jebe Frei be, bie ibr an ben Eurigen erlebet, jeden Bemei bes -Boblwollens, ben euch Unbre geben, 'jebe Mertmal, bag ihr noch nicht verlaffen fepd, aus bendlich mabrnehmet und empfindet; wenn if in allem bie Berficherung ertennet, baß Go noch immer für euch forgt und euch burch Chr frum Bater ift; wenn ihrs euch jum Gefchal machet, ibm allezeit fur alles Dant zu fagen un ench feiner babei zu erinnern! D bann wirb e euch flar werben, baß euch noch immer weit meh Butes widerfahrt, als ihr verdient; mit Befcha mung werbet ihre bann fuhlen, bag ihr vie gu gering fent aller Barmbergigfei und Treue, Die Gott an euch thut; ver Rummen wird bann bie Rlage über ben Drue und bas Unglud ber Zeit, und zu freudigem Lob Bottes wird euer Mund fich offnen. Zumal wenn ibr, wie ber Apostel fagt, im Damei unfere Beren Jeju Chriffi Dant faget Dann stellt sich euch jugleich alles bar, mas ib als Chriften hoffen burfet. Daß euch Gott mi feinem Sohne alles Schenken will, baß ihr burd ihn zu einem ewigen Leben berufen fend, bat Diefer Zeit Leiben nicht werth find ber Berrlich feit, bie an euch foll offenbaret merben, bag bie Ewigkeit mit allen ihren Segnungen euer ift: bat wird euch bann offenbar, bas erhebt euern Beifi über alles, mas ihn bier beschwert, bas erfulli euch mit Freudigkeit und Muth. und macht euch unübermindlich.

Sat euer Beift biese Stimmung, biefe Richtung auf Gott: so werdet ihr auch den lesten Rath noch befolgen, den das Evangelium zu einem weisen Berhalten bei bem Druck und Un-

alud ber Zeit ertheilet; ihr werbet in euern gefelligen Berbaltniffen mit Untermerfung und Bemiffenhaftigfeit eure Pflicht erfüllen. Richt umfonft beifit es nehmlich am Schluß unfere Tertes: und fend unter einander untertban in ber Rurchs Gottes. Etwas weit Berbreitetes und Allas meines find bie Uebel ber Zeit, M. Br.; fie wirfen mit einer Bewalt, Die in allen Begenben ber menschlichen Befellschaft und in allen Berbaltniffen berfelben empfunben mird. Ein eben fo allgemeiner, ein eben fo machtiger Wiberstand muß ihnen alfo entgegengefest merben, menn es moglich fenn foll, fie ju lindern, wenn man fich bei ihrem Druck weise verhalten will. Aber Diefer Biberftand lagt fich nur bann leiften, wenn alles wie ber Tert fagt, einander unterthan ift, wenn Jeder feine Schuldigfeit anerkennt, wenn Reber in ben Schranten feines Berufs bleibt, wenn Jeber folgfam verrichtet, mas ihm aufgetragen ift, wenn Jeber in ber gurcht Gottes. mit Bewissenhaftigfeit und Treue bazu mitmirft. ber allgemeinen Roth ein Enbe ju machen. Auch uns, D. Br., auch uns werben fie nicht ju Boden bruden, die Uebel ber Zeit, wie fcmer fie auch fenn mogen, wir werben fie ertragen, verminbern, besiegen, wenn wir, wie es Chriften, wie es liebenden Brudern und gemiffenhaften Berebrern Gottes geziemt, unfre Rrafte mit einander vereinigen, wenn wir alle für einen Mann fleben und gemeinschaftlich tampfen, wenn Jeder thut, was er foll, und leiftet, was er fann. Es ift thoricht, sich bei bem Druck und Ungluck ber Reit von dem Gangen trennen und allein fteben In wollen; du wirst um so eber und gewisser une

## 300 30ste Pred., um soften Some. 11. Trin

terliegen mussen, je mehr du dich von der gemeischaftlichen Krast losgerissen hast. Leichter wi dagegen auch die schwerste Burde, wenn Bie zugleich tragen, wenn sie einander unterstüßen ur deistehen. Das lasset uns thun, M. Br, mit herzlicher Liebe und in der Furcht des Herthun; und er wird mit uns senn, und sich unst erbarmen. Denn der Herr hat das Recklieb, und verlässet seine Heiligen nich ewiglich werden sie bewahret, aber die Gottlosen Saame wird ausgerotte Amen.

## XXXIX.

## Am XXI. Sonntage nach Trinit.

Epistel: Eph. VI. b. 10-17.

Muthiger Rampf mit ber Sunde, mit allem: Bofen auf Erden, ift ber große Beruf und bas immermahrende Beldaft aller mabren Chriffen M. 2. Ueberall unterscheidet Die Schrift zwer entgegengefeste Reiche, zwei einander widerftrebende Machte auf Erben, ein Reich der Rinfternif, und ein Reich des lichts; die Gewalt bes Satans, und bie Berrichaft Gottes' und Chrifti. Ru welchem diefer Reiche mabre Chriften geboren, mit welcher Diefer Dachte fie in Berbindung fteben, tann feinem Zweifel une terworfen fenu. 3ch fenbe bich unter bie Beiden, Dieß mar ber Auftrag, ben Paulus von bem Berrn felbft erhielt, aufzuthun ihre Mugen, bag fie fich befehren von ber gine fterniß zu bem licht, und von ber Bemalt bes Satans ju Gott. Biebet nicht an einem fremben Joche mit ben Unglaus bigen, rief er baber in ber Folge ben Betennern bes Evangelii gu: benn mas bat bie Be rechtigfeit fur Benieß mit ber Ungee rechtigfeit; mas hat bas licht fur Bemeinschaft mit ber Binfterniß; ftimmt Chriftus mit Belial? Und ben Chriften ju Roloffa fdrieb er: bant faget bem

Bater, Der uns tuchtig gemacht bat g bem Erbtheil ber Beiligen im Lich welcher uns errettet hat von ber Obrig feit ber Finsterniß, und hat uns verfet in bas Reich feines lieben Sohner Der Beruf mahrer Chriften ju einem muthige immermahrenden Rampf wiber alles Bofe ift biem entschieden. Dein, Burger im Reiche Des Lichti Berbundete Gottes und Chriffi, tonnten fie ui moglich fenn, wenn sie noch bie minbeste Bemeit ichaft mit ber Kinsternif und bem Kurften bei Gelben unterhielten. Der Beift und Ginn Chrif ift in ihnen; fie haben alfo feinen andern Ent gwed, tein anderes Wert, als ben Endzweck un Das Werf ihres Berrn. Der Binfternig Abbruc an thun, die Gewalt des Bofen zu beschranter überall Wahrheit und licht, überall Ordnung un Tugend, überall Berehrung und Liebe Gottes, un baburch Boblfahrt und Gegen auszubreiten, ba if ihr unablaffiges Bestreben, bas ift bie grof Sache, für die fie mit allen ihren Rraften arbei ten, ber fie alles, mas fie find, ihr leben felb sum Opfer bringen.

Und wahrlich an Gelegenheiten, an Auffordi rungen zum Kampf wider alles Bose fehlt es waf von Christen nie. Wo sinden sie es nicht geschäfti und wirksam! Wo werden sie nicht bald den ver suhrerischen Reiz, bald die zwingende Gewalt de sen gewahr! Wo sehen sie nicht sich selbst un Andre von demselben angegriffen und mit Gesaf ven aller Art bedroht! Leider tragen sie es in ihrer eigenen Busen; sie mussen das demutsigende Be kenntnis ablegen: ich weiß, daß in mir, da ist in meinem Fleische, wohnet nicht Gutes; Wollen habe ich wohl, aber Woll

bringen, bas Bute, finbe ich nicht. Schon mit fich felber find fie alfo in einem immermabe. tenben Rampf verwidelt; benn bas Bleifd geluftet wiber ben Beift, und ben Beift wiber bas Fleisch, Diefelbigen find wie ber einander, daß es auch mahren Chriften nicht immer gelingt, ju thun, mas fie wollen. Und welchen Wiberftand, welche fast unbezwingliche Bewalt bes Bofen finden fie in ber außern Welt: in der Verdorbenheit ihrer Mitmenschen in ben Blendwerfen bes Jrrthums, in bem Rauber ber Werführung, in bem Toben ber Leis benschaften, in ben Entwurfen ber Bosheit, felbe in ben Schwachheiten, ben Diffverftandniffen und ber Unflugbeit ber beffern Menfchent Bo fie auch fteben, auf welchem Plas fie auch wirken follen; die hinderniffe bes Buten find fo manniafaltig, bas Bofe umringt fie mit feinen fcab. lichen Ginfluffen fo gang, baß fie nicht einen Augenblick aufhoren tonnen, mit bemfeiben gu ftreiten, baf ihr Leben recht eigentlich ein unablaffiger zufame menbangender Rampf gegen baffelbe ift.

Was bedürfen wir, wenn dieß nun einmal unser Fall ist, geliebte Brüder, wenn wir ganz unläugdar berufen sind, Streiter Gottes wider alles Bose zu seyn, was bedürfen wir mehr, als fraftige Ermunterung, als Gründe, die unsern Muth weden, und ums zum Kampfe stärken können? Uns solche Ermunterungen vorzuhalten, uns zu einem männlichen Kampf gegen alles Bose in der äußern Welt zu entstammen, ist der Endzweck des Apostels in dem heutigen Terte. Das her erimmert er an den Beistand, auf welchen Christen beim Kampf wider diese Art des Bosen rechnen können. Daher verhehlt er zwar die

Brofe ber Befahr nicht, bie mit biefem Ramp verknupfe ift; aber er giebt auch eine Ueberfic Aller ber Baffen, mit melden bas Evangeliu Refu feine Streiter ausruftet, und laft uns b Mittel erblicen, ber wir uns bedienen fonne Billtommen fen uns alfo auch biefer Tert, D Br. Laffet uns aus bemfelben lernen, moburi wir uns aufrichten, worauf wir hoffen, wie w Die Baffen gebrauchen follen, bie uns bas Evai belium Jefu barreicht; laffet uns auffebe anf Jefum, ben Unfanger und Boller ber unfers Glaubens, melder, ba e wohl batte mogen Freude haben, erbu bete er bas Rreuz und achtete Schande nicht, und ift gefeffen Rechten auf bem Stuble Bottes. ibm fleben wir in ftiller Undacht.

## Epiftel: Eph. VI. v. 10-17.

In Reizungen zur Untreue gegen bie erfann Bahrheit, jum Abfall von bem Evangelio Seft bestand bas Bofe, M. 3. , welches bie erften Chr ften in ber außern Welt ju befampfen hatten bie gange Macht ber Werführung, und bie gang Bemalt ber Verfolgung, Die fie erfuhren, batt feinen andern 3med, als fie entweber unvermer und burch feinen Betrug, ober ungescheut un burch grobe Mighandlungen von der lehre be Evangelii abzuleiten und loszureiffen. Wollten b Apostel Jefu nicht umsonft gearbeitet baben un bie Frucht ihrer Unftrengungen wieder verlieren fo mußten fie alles anwenden, Die neuen Befer ner bes Evangelii ju einem mannlichen Ramt gegen biefe Art bes Bofen ju ermuntern und 3 Rarten. Dieg thut Paulus in Den Worten, bl ich euch jest vorgelesen habe, auf eine Art, ble unfre ganze Aufmerksamkeit verdient. Er giebt nehmlich über die Macht des Bosen, die zu bekampfen war, und über die Maffen, womit dieß gesschehen musse, eine eben so ausführliche, als wichtige Erlauterung, und daher kommt es, daß er die Cheisten, welche sich beim Bekenntniß des Evangelij zu behaupten suchten, als heldenmuthige Rrieger, porftellt, und die ganze Rustung beschreibt,

burch bie fie fich auszeichneten.

Bollten wir Die Bahrheit gefteben, M. 3., so find unfre Umstande von den Umstanden unfrer Bruber im ersten driftlichen Alterthum menig verfdieben. Daß auch wir wider viel Bofes außer uns zu fampfen haben, wird wohl Miemand lauanen. Aber wenn wir gleich ben grausamen Berfolgungen nicht ausgesett sind, welche die ersten Chriften wegen ihrer Unbanglichkeit an bas Evangelium ju erbulden batten: uns biefem Evangelio untren zu machen, barauf zweckt noch immer alles ab. was wir Bofes in ber außern Belt finden; es wird uns, wenn wir nicht mannlichen Wiberftand leiften, entweder von bem Glauben an die lebre Jefu. ober vom Gehorfam, ben wir ihr fchuldig find, abführen. Und fo find benn die Borte unfers Tertes auch uns geschrieben, M. Br., und wir burfen nur ben Sinn berfelben entwickeln, um fie paffenb für unfre Umftanbe und nuglich zu finden. munterungen zu einem muthigen Rampf gegen alles Bofe außer uns, find ihr Bauptinhalt. Bei biefen Ermunterungen wollen wir uns also verweilen und uns burch biefelben farten. Dach unferm Terte find aber bie Urfachen, marum wir uns ju einem muthigen Rampf gegen alles Bofe entschließen sollen, von breierlei D. Reinh. Preb. 2ter Band. 1806.

Art; fie liegen theile in Dem Belfanduauf melden mir rechnen burfen; theils in ber Große ber Befahr, die uns brobts theils endlich in ben Bilfsmitteln, berer mir uns bedienen fonnen. Dieg laffet mich jest weiter flar machen.

Daf mir beim Rampf gegen alles Bofe aufer uns ichon barum muthig und getroft fenn follen. weil wir auf einen machtigen Beiften's rechnen burfen, bieß ift bas Etfte, mas ber Apostel in unferm Terte bemerflich macht führt es nehmlich ben Befennern bes Ebanaelis ju Bemuthe, baß fie bei biefem Streite fowohl fur Gott als auch mit Gott fampfen, baß fie bei bemfelben von ber Sache, bie fie pertheibigen, und von bem, welchem fleangehort, machtig unterftust werben

Berdroffen und trage, muthlos und Bergagt mag Jeber fenn, M. 3., ber eine fchlechte Gache vertheibigen foll. Sie verdient feine Anftreffaumgen nicht und ift es nicht werth, bag er ihr Dofer bringe. Es lagt fich auch eben barum, weil fie fchlecht ift, nicht einmal etwas Wichtiges und Bleibendes für fie ausrichten; was man fur fie thut, ift entweder gang vergeblich, ober bringt nur Michtige, vorübergebende Wirkungen hervor .: Und gefest, man fampft noch fo gludlich: fann die folder Sieg Ehre bringen; muß er bem, beriibn errungen, ber feine Beit und feine Rrafte micht beffer zu gebrauchen gewußt hat, nicht zur Schande gereichen; und fann man einer ichlechten Bachebas Uebergewicht verschaffen, ohne sich fetift und Andern ben größten Schaben jugufugen? Muchig jum Rampfe fann vernunftiger Beife nur ber fenn, ber für eine gute Sache ftreitet, ber fon

burch bie Unschuld, ben Berth und bie Bichtigfeit beffen, mas er vertheibigt, gerechtfertigt und unterftußt wirb. Und bas ift unfer gall, M. Br., menn mir gegen alles Bofe außer uns fampfen. Rulest. meine Bruber, ruft ber Apostel in unferm Terte. fend fart in bem Beren, und in ber Macht feiner Starke; ziehet an ben Barnisch Gottes, baß ihr bestehen fonnet gegen bie liftigen Unlaufe bes Teufels. Partei und Sache Gottes ist es also, die wir ergreifen, mit ber wir es halten, ber mir unfre Anftrengungen widmen, wenn wir wider bas Bofe in ber Welt fampfen. Rann es aber eine ehrenpollere Berbindung geben, als die Berbindung mit Bott gegen ben Teufel? laft fich eine befire Sache benten, als die Sache Gottes und Christi? Denn ermaget nur, mas wir vertheibigen, mogegen mir ftreiten, wenn wir gegen bas Bofe außer uns fam-Dann vertheibigen wir die Wahrheit gegen ben Arrthum, Die Beisheit gegen die Thorheit, bas Recht gegen Die Ungerechtigfeit, Die Tugend gegen bas lafter, Die mabre Werehrung Gottes gegen ben Unglauben und Aberglauben, Die erhaben fen und wirffamften Unftalten Gottes jur Rettung und Bilbung unfers Geschlechts gegen alles, mas zum Berberben besselben unternommen wird. Soll nicht schon die Vorstellung einer folden Sache uns erwarmen und begeiftern? Ift fie nicht bas Wichtigfte und Beiligste, wofür sich ein vernünftiges Beschöpf permenden fann? Mennt die Dankbarfeit der Menfchen, nennen die Sobrbucher ber Beschichte nicht Reben mit Chrfurcht, ber fich jum Rampfe fur diefelbe ausgezeichnet bat? Gind dem Rampfer felbft, wenn er auch bier unterliegen follte, nicht ewige Belobnungen jugebacht? Befindet er fich nicht auf

ften. Um bieß recht fublbar zu machen, zeigt un ber Apostel in unserm Tert auch in ber Groß ber Gefahr, bie uns broht, Ermunterunge zu einem muthigen Rampfe gegen alles Bose auße uns. Er läßt uns nehmlich bemerken, daß wir e bei diesem Rampfe nicht bloß mit Menfchen sondern selbst mit hohern Machten zu

thun haben.

Denn wir haben nicht mit Rleifd und Blut zu fampfen, fagt er. Daß et mit bem Ausbrucke Fleifch und Blut Menfchen bezeichnen will, ift befannt. Daber fagt er im Brief an Die Bebraer, Gleifch und Blut babe ber Cobn Gottes angenommen, bas ift, er fen Menich geworden. Und im Brief an Die Galater fpricht er von fich felbft: Da es Gott wohl gefiel, mich ju berufen burch feine Gnabe, fuhr ich ju, und befprach mich nicht barüber mit Fleifch und Blut; ich entschloß mich auf ber Stelle und fragte nicht erft Menfchen um Rath. Belm Rampf wider bas Bofe außer uns find alfo, nach ber Behauptung Des Apostels, unfre nachften Begner Dene fchen. Und ba ift benn bie Wefahr, Die uns bei Diesem Rampfe brobt, schon barum groß genug. Denn vergeblich fuchen wir einen Reinen bei benen, ba feiner rein ift; etwas von bem Bofen, bas wir bekampfen, bem wir entgegenarbeiten follen, baben alle an fich, die mit uns leben. Wie ungeheuer groß wird aber hiemit bas heer unfrer Begner! Der Furchtsamen, Die man leicht in Dronung erhalten, Der Belehrigen, Die man ohne Diche lenten, ber Bebefferten, beren Schmachheiten und Uebereilungen man mit Sanftmuth tragen fann, find mabrlich nicht eben Biele unter benfelben. Aber

wer gabte Die Errenben, Die ichadlichen Worurtheilen folgen; die Leichtsinnigen, die auf feine Warming merten; Die Frechen, Die fich uber alle Regeln megfegen; die Unredlichen und Ralichen, Die fich micht ergrunden laffen; Die Leidenschaftlichen und Unbandigen, Die alle Schranfen ber Ordnuna burchbrechen; Die Boshaften und Graufamen, Die feines Menschen iconen : Die Ruchlosen und Pflichtvergefinen, benen feine Ausschweifung zu wild und kein Werbrechen zu groß ist, sobald sie ihren Vortheil babei feben? Dit diefen Allen follen wirs aufnehmen, fobald es die Umstande fordern; wir follen die Bahrheit gegen ihre Vorurtheile, Die Ordnung gegen ihre Ungebundenheit, Die Redlichfeit gegen ibre Arglift, bas Recht gegen ihre Gingriffe, Die Unfchuld gegen ihre Difthandlungen, Die Religion gegen ihren Unglauben und Spott vertheidigen; wir follen bem Guten, bas fie verachten, und anfeinden, und verfolgen, und unterdrucken, überall ju Bilfe fommen, und uns ihren Ranten und ibrem Toben, ihrer Lift und Wuth, mannlich entgegenstellen. Und bei einer fo großen, von allen Seiten ber brobenden, unübersehlich mannigfaltigen und unablaffig mechfelnben Befahr follten mir trage fenn; follten nicht eben barum, meil mir uns überall angegriffen und jum Rampfe genothigt feben, alle unfre Rrafte fammeln; follten ben Darnifch Gottes, wie der Apostel fagt, nicht um so entschlogner ergreifen, bamit mir Biberftand thun. und alles wohlausrichten und das Keld behalten mogen? Mit gang andern Augen, DR. B., als ber Leichtfinnige ober Gleichaultige betrachtet ber mabre Chrift, ber muthige Streiter Gottes, Die Belt um fich ber; überall zeigt fich ibm etwas, bas feinen Biberftand forbert und Unstrengungen für bas Sute helfcht; aber eben ba ermuntert er sich auch täglich zu neuer Thatigke er wird nicht mube, ben Kampf wider bas 23

fortzufegen.

Zumal, ba er weiß, fogar mit bobe Machten babe er ju thun. Unfer Tert let ausdrucklich. Bir haben nicht m Rleifd und Blut ju fampfen, beißt es bemfelben, fonbern mit Rurften und G maltigen, nehmlich mit ben Berren be Belt, Die in Finfterniß biefer Bel berrichen, mit ben bofen Beiftern unte bem Bimmel. Ginen unverfennbaren Aman murben wir biefen Worten anthun, M. 3., went mir nicht gesteben wollten, unfichtbare geistige Dacht vechne ber Apostel bier unter unfre Gegner. Boi liftigen Unlaufen bes Leufels batte ei icon guvor gesprochen. Wenn er nun von bem Fleisch und Blut, von ben Menschen, mit welchen wir fampfen muffen, noch Berren ber Belt, Die in Der Finfterniß Diefer Belt berrichen, noch bofe Beifter unter bem Bimmel unterscheibet, laßt fich ba an etwas anders benten, als an ben machtigen geind unfers Gefdlechts und alles Guten, ber in ber Schrift mit bem Namen bes Teufels bezeichnet wird, als an die Theilnebmer feiner Biberfeglichfelt und Bosheit, welche bie Schrift feine Engel nennt? Beschreibt ihn nicht ber Berr felbft in ber legten Unterredung mit feinen Aposteln als ben Furft en biefer Belt; berießt feinen Tod befordere? Und erflart ihn Paulus nicht andermarts fur ben Gott biefer Belt, ber ber Unglaubigen Sinne verblenbe, baf fie nicht feben bas belle licht bes Evangelii? Satte er nicht ichon im aweiten Ravitel

bes Briefs, aus welchem unfer Tert entlebnt if. ausbrudlich gefagt: nach bem Lauf ber 2Belt batten die Chriften ju Ephefus fonft gewandelt, und nach bem gurften, ber in ber luft berricht, nehmlich nach bem Beift, ber in biefer Beit fein Bert habe, in ben Rinbern bes Unglaubens? Doch, mer bie Schrift gelefen bat, weiß es ohnehin, als bas Reich, als die Berrichaft, als bas immermabrende Wert des Teufels und seiner Engel wird alles Bofe auf Erben in berfelben vorgestellt; von bem Einflusse bes Teufels werden alle Berfolgungen und Uebel bergeleitet, welche die erften Chriften au erdulden batten; er wird für ben Bauptfeind erflart, mit welchem alle Befenner Jefu gu tampfen haben. Und burfen mir bieg, menn wir vorfichtig und billig urtheilen wollen, befrembend fin-Ift es nicht, wie wir neulich gesehen baben, entschieden und von der Bernunft felbit anerfannt, bag bie legten Urfachen alles beffen, mas in ber fichtbaren Belt geschieht, in ber unfichtbaren liegen? Darf es uns Wunder nehmen, daß auch die unfichtbare Belt Bofes enthalt, bag es auch in ihr machtige Gunber glebt, ba fie ein Reich frei wirkender Befen ift? Durfen wir es endlich unwahrscheinlich finden, daß bas sittliche Berberben auf Erben in einem Zusammenbange mit bemjenigen fteht, bas in ber unfichtbaren vorhanden ift? Befindet fich bie fichtbare Belt nicht unter bem Ginfluffe ber unfichtbaren? Wird nicht alles, was in ber erftern ausgeführt wird, in ber lestern beschloffen und eingeleitet? Und ift bie Macht des Bosen auf Erden nicht foredlich; werben nicht von Zeit ju Zeit Ginfluffe bes Irrthums, Beheimniffe ber Bosheit, Grauel ber Ruchlofigfeit

befannt, bie fich gleichsam von felbft als bas Berf hobeter, Die menfchliche Schwachheit miffbrauchenber Mefen anfundigen? Dat aber Die bobere und geiftige Belt Untheil an bem Bofen, mit welchem wir tampfen follen; haben wir es mit fo machtigen und unfichtbaren Begnern gu thun: follen wir bann upfre Aufmertfamteit nicht verboppeln; follen wires nicht um fo genauer mit ber Gunde nehmen und fie um fo forgfältiger meiden; follen mir nicht alle unfre Rtafte wider fie aufbieten und ihr entgegenarbeiten, wo wir fie finden; bat ber Apostel inicht recht, wenn er uns guruft: fo ergreifet ben Barnifch Gottes, auf bag ibr an bem bofen Lage Biderftandthung und alles wohl ausrichten, und bas Reld behalten moget?

Doch bieß führt eben auf ben lesten Grund, ber uns zu einem muthigen Rampfe gegen, alles Bofe ermuntern soll: auch bie hilfsmittel, ber wir uns bedienen können, sollen uns getroft und entschlossen machen. Wir sind nehm- lich als Christen mit allem versehen, was uns gegen die Angriffe des Feindes decken, und bei der Vertheidigung siegreich machen kann.

Waffen der Verwahrung und Waffen der Vertheibigung hat der wohlgeruftete Rrieger, M. Z. Er ift vor allen Dingen darauf bedacht, gegendie Anfalle des Feindes seinen Korper zu decken und Werlegungen von sich abzuwenden. An dieser Ant von Waffen sehlt es beim Rumpse wider das Bose Niemand weniger, als wahren Christen. So stehet nun, ruft der Apostel, umgürtet eure lenden mit Wahr-heit, und angezogen mit dem Rrebs, oder

Danger, ber Gerechtigkeit, und an Beinen geftiefelt, als fertig ju treiben bas Evangelium des Friedens, bamit ibe bereitet fenb. Bor allen Dingen aber ergreifet ben Schild des Glaubens, mit welchem ibr ausloschen fonnet alle feurige Pfeile bes Bofewichts, und nebe met ben Belm bes Beils. Es fallt in bie. Mugen, D. B., Denfchen, Die feine Lift, feinen Angriff, feine Gewalt bes Bofen fürchten burfen. - Die unverleglich fur alle Baffen bes lafters find, beschreibt ber Upoftel mit ben Bilbern, Die er bier bauft; er eignet mabren Christen eine Ruftung ju; die fie gleichsam vom Ropf bis auf die Ruffe bebeeft und aus lauter ichusenben Theilen gufam. mengefett ift. Und er hat recht, M. Br. wir mabre Chriften, miffen mir uns der Bortheile, die uns bas Evangelium verschafft, gehörig zu bebienen: mo will uns bann bas Bofe beitommens melde Baffen beffelben batten wir bann zu furchten? Mill uns bie Bosheit verbachtig machen und verlaumden: wir ftelen, unfretenben umgurtet mit Babrheit; wir handeln mit einer Unfchuld, mit einer Offenheit und Redlichkeit, Die alle Beschuldigungen unfrer Feinde ju Schanden Will uns die Verführung ju Vergehungen reigen, ober bie Macht zu pflichtwidrigen Bandlungen zwingen: wir fteben, angegogen mit bem Panger ber Berechtigfeit; wir find burch die Rraft bes Evangelii im Befis einer Lugend, die alle Lockungen und alle Drohungen Des Bofen verschmabt, Die fich burch nichts von bet Treue gegen ihre Pflicht abbringen laft. uns die Zweifelfucht und Ruchlosigfeit Des Zeitalters manfend in unfern Ueberzeugungen und

Brunbfagen machen: wir fteben, an Beinen geftiefelt, auf bem feften Grunde bes Evangelii, wir bleiben unerfchutterlich feft bei einer Lehre, beren Berth und Gottlichfeit wir aus Erfahrung tennen, Die uns mit jebem Lage werther und beiliger mirb. Bill uns ber Dag erbitterter Menschen burch bigige Angriffe ichaben. und burch fchmergliche Leiden, bie er uns gufügt, unfern Muth erschuttern: wir ergreifen ben Schild bes Glaubens, mit welchem wir ausloschen tonnen alle feurige Pfeile Des Bofewichts; als Christen haben mir ein Bertrauen ju Gott burch Chriftum, bas uns nie jaghaft merben lagt, bas uns in ben Stand fest, alle Wibermartigfeiten mannlich zu ertragen und gludlich zu überminben. Und entreifit uns bas Bofe, mit welchem wir fampfen, alle Borebeile bes lebens, bleibt uns auf Erden nichts mehr übrig. worauf wir rechnen tonnten: wir nehmen ben Belm bes Beils, wir faffen bie großen, lebenbigen, über alles Irbifche binausgehenden Sofmungen, Die uns bas Evangelium zeigt, und bleiben felbst im Tobe getroft. Gind wir mabre Chriften, M. Br., und ftart in bem Berrn: fo ift es nicht möglich, daß bas Bofe in ber Belt. wie ausgebreitet, verführerisch und gewaltsam es auch fenn mag, etwas über uns vermochte; bann find wir von allen Seiten gu febr vermabrt, als baß uns die Angriffe deffelben ichaden konnen. Goll uns aber ber Unblick einer folden Ruftung nicht Muth einfloßen? Goll uns die Ueberzeugung, unter bem Beiftanbe Gottes und in ber Macht feiner Starte fen es uns moglich, am bofen Lage Biberftanb ju thun und bas Feld ju behalten, nicht zu einem mannlichen Rampf ermuntern?

---- Zumal, da wir als Christen auch alles bas ben, was uns bei ber Bertheibigung fiegreich machen fann. Darüber erflart fich ber Apostel am Schluß unfere Tertes furg: n'ebe met bas Schwerde bes Beiftes, faat er welches ift bas Bort Gottes. Und mehr! als biefes Schwerdt, mehr, als bie machtige, alles entfcheibenbe- Lehre bes Evangelii, beburfen wit auch nicht. M. Br., wenn wir im Rampfe gegent bas Bole une vertheibigen, wenn wir fogar and griffsmeife verfahren wollen. Denn lebenbig lft bas Wort Gottes, wie es im Brief an Die Bebraer beift, und fraftig, und fchari fer. benn fein zweifchneibig Schwerde es burchbringet, bis baß es schneibet Geele und Geift, auch Mark und Bein, und ift ein Richter ber Gebanten und Sinne bes Bergens. Befreitet euch alfo ber Unglaube mit feinen Zweifeln: bas Schwerdt bes Beifes wird fie zerhauen, Die flaren Ausspruche bes Evangelii werden euch mehr fenn als die Erugt foluffe einer fich felbft vertennenben Bernunft. Sollet ihr gegen die listigen Anlaufe bes Teufels! gegen bie Berfuchungen des Lafters und ber Gunde besteben : bas Schwerdt bes Beifes wird fie gurud. treiben; die heiligen Gebote des Evangelii merden euch zu fart an eure Pflicht erinnern, als baß ibr nachgeben fonntet. Sebet ihr euch genothigt, ber thierifden Sinnlichfeit, ber troftlofen Bergweiflung ju widersteben, die euch mit ihren Banben um-Schlingen und euch alle Hoffnung eines funftigen Lebens rauben will: auch Diefe Banden wird bas Schwerdt bes Beiftes zerhauen; bie Berheiffungen bes Evangelii, bas Schidfal eures Berrn, und feine Erhebung jur Berrlichfeit wird euch ei-

Brundfagen machen: wir fteben, an Beinen geftiefeit, auf bem feften Grunde bes Evangelii, wir bleiben unerfchutterlich feft bei einer Lehre, beren Berth und Gottlichkeit wir aus Erfahrung tennen, Die uns mit jebem Lage werther und beiliger wirb. Will uns ber Bag erbitterter Menschen burch bigige Angriffe ichaben. und burch fchmergliche Leiden, bie er uns gufügt, unfern Muth erschuttern: wir ergreifen ben Schild bes Glaubens, mit welchem wir ausloschen tonnen alle feurige Pfeile Des Bofewichts; als Christen haben mir ein Bertrauen ju Gott burch Chriftum, bas uns nie Jaghaft merben lagt, bas uns in ben Stanb fest, affe Bibermartigfeiten mannlich zu ertragen und gludlich ju überwinden. Und entreißt uns bas Bofe, mit welchem wir fampfen, alle Bortheile bes lebens, bleibt uns auf Erben nichts mehr übrig. morauf mir rechnen fonnten: mir nehmen ben Belm bes Beils, wir faffen bie großen, lebenbigen, über alles Irbifche binausgehenden Sofmungen, bie uns bas Evangelium zeigt, und bleiben felbst im Tobe getroft. Gind wir mabre Chriften, M. Br. , und ftart in bem Berrn: fo ift es nicht möglich, daß bas Bofe in ber Welt. wie ausgebreitet, verführerisch und gewaltsam es auch fenn mag, etwas über uns vermochte; bann find wir von allen Seiten ju fehr vermahrt, als baß uns die Ungriffe beffelben ichaden konnen. Soll uns aber ber Unblid einer folden Ruftung nicht Muth einflogen? Soll uns die Ueberzeugung, unter bem Beiftanbe Gottes und in der Macht feiner Starfe fen es uns moglich, am bofen Tage Wiberfanb ju thun und bas Feld ju behalten, nicht zu einem mannlichen Rampf ermuntern?

Bumal, da wir als Chriften auch alles bai ben, was uns bei ber Bertheibigund fiegreich machen fann. Darüber erflart fich ber Apostel am Schluß unfere Tertes furg: nebu met bas Schwerdt bes Beiftes, fagt er; welches ift bas Wort Gottes. Und mehrl als diefes Schweidt, mehr, als die machtige, alles entscheidende Lehre bes Evangelii, beburfen wit auch nicht. M. Br., wenn wir im Rampfe gegent bas Bofe une vertheibigen, wenn mit fogar an griffsweise verfahren wollen. - Denn lebenbig Ift bas Wort Gottes, wie es im Brief an Die Bebraer beift, und fraftig, und fchari fer, benn fein zweifthneibig Schwerbt es burchbringet, bis bag es ichneibet Geele und Beift, auch Mart und Bein, und ift ein Richter ber Gebanfen und Sinne bes Bergens. Befreitet euch alfo ber Unglaube mit feinen Zweifeln; bas Schwerdt bes Beifes wird fie gerhauen, Die flaren Ausspruche bes Evangelii merben euch mehr fenn als bie Erugfoluffe einer fich felbft verfennenben Bernunft. Sollet ihr gegen bie liftigen Anlaufe bes Teufels, gegen bie Berfuchungen des Lafters und ber Gunbe besteben : das Schwerdt bes Beifes wird fie gurud. treiben; die beiligen Gebote des Evangelii merben euch zu ftarf an eure Pflicht erinnern, als bag ibr nachgeben fonntet. Sebet ihr euch genothigt, ber thierifden Sinnlichfeit, ber troftlofen Bergweiflung ju wiberfteben, bie euch mit ihren Banben um-Schlingen und euch alle hoffnung eines funftigen Lebens rauben will: auch Diefe Banben wird bas Schwerdt bes Beiftes zerhauen; die Berheiffungen bes Evangelii, bas Schickfal eures Berrn. und feine Erhebung jur Berrlichfeit wird euch ei-

nen Much, eine Freudigkeit geben, die auch e won ber Erbe jum himmel erhebt. Und weld Bortheil wird euch Diefes Schwerdt beim Ung gemabren! Rechnet barauf, machtiger konnet auch ungebefferte Menfchen nicht erschüttern. fer tonnet ihr fie nicht rubren. fraftiger tonnet fie nicht beschämen, mobithatiger tonnet ihr il Bergen nicht verwunden, als burch bie Wahrh ten bes Evangelii, als burch ben Ernft, mit m dem ihr fie ihnen vorhaltet. Sie rechtfertig fic bald als ein Wort Gottes, fie bringen i Innre ein, fie meden bas Gemiffen, ber Bofemie selbft tann fich nicht immer bagegen perharte und fühlt ihre Rraft oft unwiberstehlich. Wo uns, wenn bas Schwerdt des Beiftes in unfr Bewalt ift, wenn wir es ju gebrauchen und führen miffen; auch wir werben bann am bofe Zage Biderftand thun, und alles mol ausrichten, und bas Feld behaltei Das laffe Gott uns gelingen um Jesu Chril willen: Amen.

#### XL.

## Um britten Bußtage.

Epiftel: 1 Buch ber Ron. VIII. v. 57. 98.

emuthiges Gebet ju Gott, febnsuchtsvolles Fleben um Silfe, ift bei den Umstanden, in webi chen wir leben, und an bem Lage, welchen wie beute feiern, etwas fo naturliches, M. 3., bat es von felbit erfolgt, baß fich Rlagen, Seufzes und Bunfche gleichfam unwillkufrlich aus jedet, Bruft bervordrangen. Rein, auch ber leichtfinnigfte tann fiche nicht verbergen, welche Uebel une bruden, und welche Gefahren une broben; auch ber Unempfindlichste fann nicht unbewegt bleiben. wenn er die Thranen fo vieler vermaifeten. Die Qualen so vieler verwundeten und die Roth fo vieler verarmten Mitburger erblickt; auch bent Robesten muß es fühlbar werben, ohne einen bow bern Ginffing, ohne ben Beiftand beffen, ber bie Schicksale ber Wolfer tente und allein ben Rries gen fteuern fann in aller Belt, tonne und ummöglich geholfen merben. Bu ibm; bem eingle gen allmachtigen Retter, werben fich alfo an einem Lage, wie ber heutige ift, Die Blicke aller erheben. Die noch einiger Ueberlegung fabig find. Und werben fich bann bie Befühle bes gepreßten, nach Eroft und Erleichterung fchmachtenben Bergens: nicht von felbit in Bitten um Bilfe vermanbeing:

wird dieser Lag dießmal nicht wirklich werden, wer allezeit senn sollte, was er aber leider bis je

faft gar nicht gewesen, ein Bettag?

Denn laffet es uns gefteben, M. Br., u fern Buftagen bat bisber nichts mehr gefeh als big Bannhing und ber Ernft, als bie Ru rung und Anbacht, mit ber öffentliche, für ein ga 306 Bolt bestimmte Bettage gefeiert werben folle Eben fo allgemein, als unverfennbar, muß an fc den Lagen bie Richtung auf-Bott fenn; fich Jeber bes Berhaltniffes bewußt merben, welthem er mit Gott fteht. Aber wie groß me in unferm Lande bie Menge ber Leichtsinnigen un Raben, ber Gleichgultigen und Spotter, Die e and an folden Tagen zu feinem ernfthaften Ui benten an Gott tommen ließen, die fie wohl ge au gewöhnlichen Geschäften ober zu wilden Bei Areuungen migbrauchten, und fich recht vorfaglie von Bott megwendeten! Eben fo ausgebreitet un berrichend, als innig und tief foll an offentliche Bettagen die Rubrung fepn, mit der man fich vo Bott bemuthigt; ba foll es Jeber mit ber größte Sebhaftigfeit fuhlen, bag er Berzeihung und One ha bedurfe. Urtheilet felbst, ob dieses Gefühl bishe an folden Lagen berrichend unter uns mar? Stie man nicht überall auf Unempfindliche, die aleid wiltig blieben, auf Stolze, Die menigstens fein Bnabe nothig ju haben glaubten, auf lafterhafte ble fich fogar ftrafbaren Bergnugungen überließer und auch Diese Tage in der größten Sicherhei mibrachten? Eben fo paffend und nach ben Um Randen eingerichtet, als bringend und feurig fol Im endlich bie Meußerungen, Bunfche und Bi ten fenn, bie an offentlichen Bettagen theils gi meinfchaftlich, theils im Befondern, por Gott ge **Scheber** 

fchehen. Jebem mag fein Gewiffen sagen, was er bisher an solchen Tagen gethan hat; ob fein Bleben zu Gott mit ber Gemeine ernstlich und im Stillen eifrig gewefen ist; ob er sich vor bem Angesichte Gottes bas Zeugniß geben kann, unfre Bußtage, so viel an ihm war, zu wahren Bet

tagen gemacht ju haben ?

Einen wirklichen Bettag, einen Lag bergliden, wehmutbigen Riebens ju Gott, werben mir mobl beute feiern; bieg lagt fich mehr als jemals boffen. Denn mas die Schrift fagt: Berr, wenn Erubfal ba ift, fo fucht man bich, menn bu fie guchtigft, fo rufen fie ange fliglich, bas ift feit einigen Bochen unfer Rall geworben; nur menige unter uns werben Buftage gefeiert haben, wo bas Baterland, mo jeber Einzelne fo bringende Urfache gehabt batte, um Bilfe zu rufen, als beute. Daß wir alfo biefe mal ernsthafter, als fonft fenn, bag mir es nothig finden werben, Gott unfer Anliegen vorzutragen, ift allerdings mahricheinlich genug. Aber merben mir beten, wie fichs geziemt? Berben wir unfern Bitten ben Inhalt ju geben miffen, ben fie haben follen? Werben wir die Bebingungen erfüllen wollen, ohne welche fein Gebet angenehm por Gott fenn tann? Berben wir uns enblich auf die Grunde ftugen, auf welche fich mabre Christen bei ihrem Gebete frusen follen? Babe. lich, ift es bloß bas Gefühl ber Roth, mas uns beute ben Mund öffnet; find wirs nicht langft gewohnt, im Bebete mit Bott umzugehen: fo fürchte ich, unfer Rleben werbe die Ginrichtung nicht baben, die es haben soll. Laffet mich also bie Belegenheit ergreifen, die mir ber heutige Text barbietet, eine eigne Anweisung hieruber ju ertheis D. Reine, Breb. 2ter Banb, 1806.

sen, es euch bestimmt und aussussisch ju sage wie euer Gebet zu Gott an dem heutigen Tabeschaffen seyn soll. Auf diesen Ort, auf die Stunden der öffentlichen Berehrung Gottes das sich ohnehm nicht beschränken, dieses Gebe weber gute Bütger, noch wahre Christen könnt ihr seyn, wenn ihr diesen Tag nicht auch zu Hauf wird stille Erhebung zu Gott seiern wollte Go höret mich denn, und lasset und herzlich un kindlich, in einem Geist und Sinn, und im Numen unsers Herrn Jesu Christi zu dem sieh lernen, von dem alle Hilfe kommt. Schon je wenden wir uns zu ihm in stiller Andacht.

Tert: 1 Buch ber Ron. VIII. v. 57 - 58.

Bei einer eben fo merkwurdigen, als erfre Hichen Gelegenheit find bie Borte gesprochen, 9 R., bie ich euch jest porgelefen babe. Um b prachtvollen Tempel, ben er bem Gott Afrael bem Beren himmels und ber Erbe, erbaut hatt und ber funftig bas Beiligthum ber gangen Di tion fenn follte, feierlich einzuweihen, batte t Ronig Galomo fein ganges Bolt verfamme Bon bemfelben umgeben, batte er bie Prieft melde bie Lade bes Bundes in bas Afferheitig brachten, begleitet, und eine unermekliche Den frober gerührter Menschen mar nun in bem neu Rempel vor bem Ungefichte Gottes beifamme Aber taum hatte bie Labe bes Bunbes, Diefes a ehrmurbige Mertmal ber Begenwart Gottes un feinem Wolke, im Tempel Dias genommen: weihte Gott ibn felbft burch eine munbervo Offenbarung vom Dimmel auf bas feierlichfte felnem fanftigen Bohnfis. Da aber bie Dri fer ans bem Beiligthum giengen, bei

es vor unferm Tert, erfüllte eine Bolfe bas Saus des Beren, bag bie Priefter nicht fonnten feben und Amts pflegen vor ber Bolfe; benn bie Berrlichfeit bes Beren erfullte bas Saus bes Beren. Ergriffen von Diefem Unblid fprach nun Salomo. an ber Spise ber erstaunten feiernben Dation. bas beilige Bebet ber Beibe, welches ihr vor unserm Terte findet; und nachdem er es vollenbet batte, trat er bin und fegnete bie gange Bemeine Mraels. Und bier bediente er fich bet Borte, über bie wir jest weiter nachbenten follen. Bei folden Umftanben konnten biefe Borte nichts anders enthalten, als Bunfche; was Bott feinem, auch bei biefer Belegenheit ausgezeichneten Bolte fünftig wiberfahren laffen, momit er es reichlich und auf immer beglücken folle. bas mußten fie ausbruden. Gie faffen auch wirf. lich in ber fruchtbarften Rurge Alles gufammen, was fich ein Bolt ju munfchen bat; und weisen jugleich auf die Bedingungen bin, unter welchen iene Buniche erfullt werben tonnen.

Und so sind sie benn uns, die wir uns, von ben Uebeln und Gefahren der Zeit gebrungen, heute vor Gott außern sollen, ein sehr lehrreicher Wint; aus ihnen können wir lernen, was uns bei dieser Gelegenheit obliegt. Als eine Andleitung, wie wir unser Flehen zu Gott an dem heutigen Tag einzurichten haben, werde ich sie also betrachten. Nothwendig muß diese Unseitung den Inhalt, die Bedingungen und die Grunde dieses flehens betreffen; wir muffen bedierten, was wir zu erbitten haben, wir muffen überlegen, unster welchen Boraussesungen mir so bieb

ten burfen; wir muffen endlich miffen, wo auf wir bie Boffnung bauen follen. be wir nicht vergeblich fleben merben. @ bet bier die brei Puncte, Die unfre Aufmertfai

teit jest beschäftigen follen.

Beichen Inhalt foll unfer Blebi ju Bott haben, wenn es bem beutige Lag und unfern Umftanben gemäß fen foll; bieß muffen wir vor allen Dingen aus u ferm Terte lernen. Er brudt fich barüber fel bestimmt aus. Die Abwendung einer gan licen Berwerfung; ber Berr, unfer Got verlaffe uns nicht, und ziehe feine San nicht ab von uns. - Die Erlangung e ner machtigen Unterftugung; er fen m uns, wie er gemefen ift mit unfern 23. tern. - Dieß find bie beiden Sauptpuncte, b unfer Bleben enthalten foll.

Daß Gott uns nicht verlassen, ba er feine Band nicht von uns abziehe wolle, foll bas Erfte und Rothwendigfte fent was wir heute von ihm zu erfleben haben. Go verlagt ein Bolt, wenn er aufhort, gunftige Un fande für baffelbe ju veranstalten; wenn er e ihm an bem Rathe weiser und erfahrner, un an dem Ginfluffe fraftvoller und beldenmathige Manner fehlen laft; wenn er bas gange Schickli beffelben ber fcablichen Gewalt unwibertreiblichei Alles gerftorender Beranderungen preis gieb Dit Recht lagt fich fagen, feine Sand hab Bott von einem folden Bolte abgege gen; es wird ja von ihm nicht weiter befcbirm nicht weiter geleitet, nicht meiter gefegnet; fic felbft überlaffen und von ber Dacht ber Umftat be ergriffen, wird es unaufbaltsam zu seinem Bei

berben fortgeriffen. Gollten wir, D. Br. follten wir eine folche Bermerfung ju fürchten haben: follten wir uns mirtlich genothigt feben, Die Abwendung berfelben zu einem Sauptinhalt unfers Riebens ju Gott ju machen? In Denichen. Die fich noch immer wohl gefallen, Die getroft barauf rechnen, uns fonne Bott nicht verlaffen, die fich wohl gar mit ber Borftellung fchmeicheln, in einer gang befonbern Onabe ftebe unfer Bolf und land bei Gott, und er merbe es gewiß auch biegmal fichtbar auszeichnen, an folden Menichen mag es unter uns' noch nicht febten; auf mehr als eine Art glebt fich ein folcher Dunkel zu erkennen; und wer von ibm bethort ift. wird beute gewiß nicht rufen: ber Berr. unfer Gott, verlaffe une nicht, und giebe feine Sand nicht ab von uns. Auf bas. mas bereits vor euern Mugen gefcheben ift, mill ich euch, die ihr fo getroft fend, und nichts wenis ger fürchtet, als unfre Bermerfung, jest nicht einmal verweisen. Aber faget mir, worauf grundet fich benn eure Sicherheit, eure breifte Erwartung? Sind wir benn beffer, als fo viele Bolter ber Erbe, Die Gott ihrem Schickfal überlaffen bat? Daben wir feinen bisherigen Schus bankbarer erfannt, haben wir feine Boblthaten gewiffenhafter angewendet, baben wir unfre Pflichten treuer erfüllt, haben wir uns von ben Berberbniffen ber Beit freier erhalten, find wir bem Evangelio Jefu gehorfamer gewefen, als andere Bolfer? ber Leichtsinn, ber so machtig auch unter uns überhand nahm; die Ueppigkeit, die alle Stande und Berbaltniffe burchbrang; ber Gigennuß, ber fich noch vor Rurgem burch fürchterlichen Bucher zeigte: Die Gleichaultigkeit gegen Die Religion

und bie Mentliche Berehrung Bottes, bie wit bem Jahre großer murbe; Die Ausschweifunge Berbrechen und Greuelthaten, Die von Zeit Reit gum Berfcbein tamen und bas Rachfchwe ber dffentlichen Berechtigkeit forberten: alle Die Dinge follten nicht wiber uns zeugen, follte nicht beweifen, es geschieht uns fein Unrech menn Gott einer Dachficht, bie er fo lang m uns gehabt bat, endlich mube, uns perläßt un feine Band von uns abzieht? Es thut mir leil MR. Br., beute fo ju euch fprechen ju muffer Aber fo lange wir bei allen Gunben und tafter noch recht ju haben glauben, fo lang auch nu eine Regung von Eigenliebe und Stols in ur ferm Bergen ift: fo lang tann unfer Fleben g Bott ben Jahalt micht haben, ben es haben fol Dag wirs werth find, von Gott verlaffen pe mei Den; bag wir uns nicht im minbeffen barube betlagen tonnen, wenn er feine Sand pon un abzieht; bag mir nichts, gar nichts haben, worau wir uns vor ihm berufen durften und bas un in feinen Augen vor andern Boltern einen Bor Bug neben mußte: bas muffen wir einfehen, mul fen es tief empfinden, muffen es wehmuthia vo iben gefteben, wenn wir bie Befinnungen babei wollen, welche biefer Lag und ber Buftand bei Waterlandes forbern. D. bann wird fich bi Bitte, er wolle nicht mit uns banbeli mad unfern Gunben, und uns nicht ver gelten nach unfern Diffetbaten, von felbft in uns entwickeln; bann fann uns unmog lich etwas beifallen, woran uns mehr geleger fenn tonnte, was wir eifriger von ihm ju erfleber hatten, als baß er uns nur nicht verlaffen und feine Sand nicht von uns abzieher wolle; mit einer Demuth, bie nichts von eigner Gerechtigfeit weiß, die alles lediglich von feiner Julb und Bnabe erwartet, werden wir bitten, er wolle noch ferner Gebuld mit une haben und une nicht verwerfen.

Mur bann, wenn wir fo burchbrungen finb vom Befühl unfrer Unmurbigfeit und vom Berlangen nach Onabe, burfen wir auch bie Er-Langung einer machtigen Unterflugung jum Inhalt unfere Rlebens machen. Er fen mit uns, beißt es bievon in unferm Terte, wie er gemefen ift mit unfern Batern. Bott ift mit einem Bolfe, wenn er ibm in ber Roth Dilfe miberfahren laft; menn er bie Unftrengungen und Unternehmungen beffelben fegnet; wenn er ihm alle Quellen irbifder Boblfahrt offnet: wenn er ihm endlich Alles verleift, mas zu einer mahren geiftigen Bilbung und zur Erlangung riner emigen Geligfeit erforberlich ift. Bie febr mir es bedurfen, es infonderheit bei ben gegenmartigen Umftanben bedurfen, bag Gott fo mit uns fen, wer fuhlt bas nicht? Bilfe in ber Roth haben wir nie nothiger gehabt, als jest; und er allein tann ben Sammer milbern, ber aber uns bereingebrochen ift, er allein fann ihn mirber aufheben und in Segen vermanbeln. Bie menia unfre Unftrengungen und Unternehmungen gelingen, wenn er fie nicht begunftigt und einen gludlichen Erfolg bamit verfnupft, ach, bas weiß Steber aus eigner Erfahrung, bas miffen mir aus ber Befchichte bes Tages und aus bem Schickfal bes Baterlandes. Und wie vertrocknen alle Quellen bes Ueberfluffes, wie verfcminben alle Borrathe, wie verminbern fich alle. Mittel bes Erwerbs, wie schnell und gewaltig nahmen Mangel und Durftigkeit überhand, wenn

er ber Ratur ihre Fruchtbarkeit entzieht und bie Angelegenheiten ber Welt in Unordnung gerathen lagt. Gebt endlich nicht bas Wichtigffe und Beiliafte verloren, bas ein Bolf befigen tann, wonn Bott die Mittel bes Unterrichts vermindert, menn er' die Amftalten ber Erziehung und Bilbung nicht weiter ichust, wenn er infonberbeit bas Evangelium Jefu und alle bamit verfnupfte Gegnungen wegnimmt? 36r febet, bier, Dr. Bri. worauf es antommt, wenn wir heute bitten und fleben follen, Bott wolle mit uns fenn, wie er mit unfern Datern gewefen ift. Bocht mannigfaltig find die Plage, auf melden wir in ber menschlichen Befellschaft fteben, und bie Berbalenisse, in benen wir uns befinden. Ratarlite fallen bei diefer Stellung einem Jeben bon uns gemiffe Bedurfniffe ber Geinigen und bes gangen Baterlandes ftarter in bie Augen, als Anbern; naturlich ift bem Einen biefes, bem Undern jenes Unliegen beffer befannt; naturlich giebt es Arten bes Mangels, ber Doth und ber Gefahr, die nire Manche, vielleicht nur Wenige wiffen. Go ermabne benn heute Jeber vor Gott, mas er am ftartsten fühlt und was ihm ben meisten Rummer verursacht. Jeder bitte junachft fur bie, beren Bedürfniffe und Berlegenheiten er am beften fennt. Jeder fuche gerade bie Bilfe ju erfleben, bie ihm nach feiner Unficht ber Dinge bie nothigfte zu fenn scheint. Aller feiner Berhaltniffe werbe fich Jeber bewußt, und barnach richte er fich bei feinem Rufen um Unterftugung, barnach meffe er Die Buniche ab, Die er vor Bott auffeet. Rein" ungenannt, unberührt wird tein Beburfnift bleiben, bas unter uns vorhanden iftz es wied Alles gur Sprache fommen, mas uns noth thus;

feine Art ber Bille wirb fich beilfen laffer, bie mir nicht von Gott zu erbitten fuchten wenn unfer Gleben biefe Ginrichtung bat, wenn bieß ber 34e Aber freilich muffen wie uns auch ber Bebingungen bewußt merben, unter meh den mir fo beten burfen; win muffen überg legen, mas auf unfrer Seite erforberlich ift, wenn unfer Kleben angenehm vor Gott und erbarlich fann foller Umfer Tert enthalt auch basu Die nobige Unweisung. Bu neigen, beißt es in bemefelben, unfer Berg ju ibm, bag wir mane beln in allen feinen Begen, unb halten feine Bebote. Ein aufrichtiges Binnele nen bes bergens ju Gott und ein ben Befegen Bottes angemeffenes Berbah een, finde alfo bie beiben Naupthebingungen, auf bie es bier, ankoment.

Bas: Die Schrift bamit ameigen will, wenn fte von einem Binneigen bes Bergens gu Gott fprict, ift befannt; ein Glaube an Gott, sine Befferung seller Befinnungen, eine Beranderung, wo man, fich mit ganger Geele auf Gott richtet, und, fatt unordentlichen Reigungen zu folgen, ben beiligen Willen Gottes zur Richtschume bes Berhaltens nimmt, wird mit biefem Ausbruete bezeichnet; er ist bie Beschreibung jener aroken fittlichen Verwandlung, burch bie man ein gang anderer Menfch, eine neue, beffere Ereatur wird, und bie nicht anders, als unter bem Bei-Rande Bottes felbft erfolgen tann. Schon mit uns vorgegangen muß sie fepn, diese wichtige Wermanblung, unfer Berg muß fich wenigstens bem Beifte Bottes, ber fie bei uns bemirten will, nicht widenseben, wenn wir in unfter Roth nicht

DergaMille gut West Wieben wollten. Benn foll: et enth, die ihr fonft niche an ihn benter, bie ihr weber Bertrauen gu ihm, noch Ebraucht vor ifin babt, auf einmal boren, weil ihr wibets tann wim Gebet, Das aus einem lafterhaften, wohl gar fehrofelig gegen ihn gefinnten Bergen Commt, ihn angenehm fenng. tamt er es für etwas anderes trab tin, als für ein Angligefdrei, bas bloß bie Rach erbrefft, bast nithts meiter ift, als wigennusiges Beuchein? Dirfet ibr euch munbern, weim einer Riffen obne Rolgen bleibt, wenn enre Doth fic Wohl gar bergroßert? Die Sanb bes Derru ift nicht au fires, wie ber Brophet auch euch ; fagt, bağ ev wicht belfen tonne; und feine Diren findunicht bide, worben, bag er nicht bore: fondern eure Untugenden feben euch und euern Goch son sim ander, und eure Gunben verbergen bus Angeficht: won: euch, bag: ife nicht ge-Bort mer bet "Dit unferm Detgen nuffent wit alfo vor allen Dingen in Richtigfeis ifenn. Mr. Bri, wenn unfer Bleben gu Gott an bem Beutigen Lage einen mabren Berth baben, follt Romet ihr euch au ihm erheben, obne von eurem Stroiffen angeflagt und zurudgefchrecht gu wes ben; ift es euch bereits geläufig, bei feber Ge fegenheit auf ihn ju feben, und eure Buffucht ju then hu nehmen; fepb ibr euch eines Glaubens all ibn bewufit, Der fich bei feinen Berbeiffungen in Chrifto betubige, und feiner Gnabe burch Chris ftum fich troftete habt ihr Friebe mit ihm burd unfern Seren Jefum Chriftum, und lenner ihn ale euten Batery fagt euth meufiftens ener Bewiffen, es fem ouer ernftlicher Withid), in bisfes felige Berbalanis mit ihm gu

tommer und iber finftig gang angugeboren piffins bet ihr biefe Umftande und Mertmale bei euch's fo ift es entfchieben, bie Reigung bes Bergensigu ibm, bis unfer Tert forbert, ift bei auch vorhand ben, ihr fent ihm nicht frembei Und banif rufet getroft, bann flebet obne Bebenten unt feine Bilfe. Goon Diefes Bleben felbft wie euch wohl thun; euer Bety wied fich erleitbleet fühlen, wenn es fich mit findlichem Bertraueit por ibm ausschüttet. Und wind bann mitte eine Unterwerfung unter feinen Billen, eine Bufeltbent beit mit feinen Subrungen in euch berrichen, bei ber fich Die Barce eures Schickals gleichsam von felbft milbern wied? Wirb er nicht an euch, und amar aff ench vorzüglich, feine Berbeifung erfüllen f tufe mid an im ber Dost, formitt ich bich ere testen, und bu follft mid preifen?

" Doch gang unfteeltig wied bief bie Birfink unfers Flebens fenn, Die Br. ; wenn noch eitt ben Befeben Gottes angemeffenes Werbalten hinga fommt. Dag wir wandeln, fagt unfer Zert, in allen frinen Begen, und halten feine Bebote. Diefe Bebingung ift unerläßlich, wenn unfer Bieben gu Gott erhörlich fenn foll. Denn faget felbft, wie fann Bott erfullen, mas ihr bittet, wie fann er euch Bille wiberfahren laffen, wenn ihr bie Rebfer und Mus-Schweifungen, Die eben Die Haupfurfache eurest Web glud's find, beibehaltet und fortfeget; mather ibe es ibm burch eure Thorheit, butch euern Leithifinn, burch euer pflichtwidriges Werhalten, burch eure lafterhaften Sandlungen nicht felbft unmiglich, etwas für euch ju thun; muß er eith nicht ben verberblichen Rolgen überlaffen, Die aus einem folden Betragen nothwendig entspeingen? Boll

en mas heute boten, De Br., foll errauf unfet Rieben, Rucffiche nehmen tonben: so muffen wir ihm nicht felbst, entgegenftreben, muffen ibm an unferm Theile, menigstens fein, Binberniß, in ben Men legen, und empfanglich fur feine Bilfe gu werben fuchen. Und bieß find wir blog bann, mann fich bas fromme Dinneigen unfers Bergens au ihm burd einen punctlichen Behorfam gegen feinen Willen außert, wenn wir in feinen Begen manbeln und feine Bebote balten. mit marben wir pun zwar ben Zusammeblaug bet Dinge in ber außern Welt und ben gewaltigen Druck ber Zeit nicht andern. Aber ift nicht Chon niel gewonnen, wenn wir die berricbende Unordnung burch unfre eignen Bergebungen nur nicht pernathren; wenn mir ben Druck ber Reit burch ein verkehrtes Benehmen nur nicht laftiger jund verberblicher für uns machen? Berben wir nicht noch überdieß bei einem weisen und vorsichtigen Berhalten taufend Gefahren gludlich ausweichen: bei einem feften und mannlichen Berhalten taufent Uebel uns erleichtern; bei einem rechtschaffenen, und pflichtmäßigen Werhalten toufend Werlegenheiten und erfparen; bei einem theilnehmene ben und bruberlichen Werhalten taufend Eranidungen einander verschaffen und bie wichtigften Dimite einender leiften tonnen? Im Umfange ber gangen Matur und im Bufammenbang aller menfchliden Angelegenheiten gieht es fein Mittel ber Silfe, bas uns nicht zu Statten fommen, feine mobishatige Rraft, die nicht wirksam für uns werben, feinen vortheilhaften Umftand, der uns nicht begunftigen, feine beilfome Beranderung, Die uns nicht Rugen bringen fonnte, wenn wir auf bem Mene mandeln, ben bie Befebe Bottes uns vorschreiben. Fasset nur ben Entschuß, die Ptobe zu machen; es wird bester werden, wenn ihr es selbst werdet; bei allem Ungluck und Jammer werdet ihr erfahren, daß ihr nicht umsonst um hilfe flehet; auf mehr als eine Art wird es euch suhlbar werden, der Herr, unfer Gott, sen mit uns, wie er gewesen ist mit unssern Vatern.

Doch dief ift eben ber lette Punct. ben ich bei ber Unweisung, wie wir unfer Fleben gu Bott an bem beutigen Lag einzurichten haben. noch berühren muß; auch auf bie Grunbe Deffelben muß ich noch hinzeigen, ich muß euch bemerflich machen, worauf wir bie Soffnung. baß wir nicht vergeblich fleben werben. bauen follen. Zwei Hauptgrunde giebt unfer Tert an, nämlich bas Berhaltniß Gottes gegen uns, baber nennt er Gott ben Beren, unfern Gott; und die bisberige Erfab. rung, baber beruft er fich auf bas, mas Bott ben Batern gemefen fen. Und mehr, D. Br., mehr bedurfen auch wir nicht, um bei allen Uebeln, die uns umringen, mit findlichem Wertrauen und mit freudiger hoffnung um Bilfe 'au fleben.

Ja, M. Br., berechtigt, von ihm felbft berechtigt find wir, ihn unfern Gott zu nennen; er hat sich in ein Verhältniß mit ums gefest, bei welchem wir Alles von ihm erwatten burfen. Daß wir Geschöpfe seiner Hand sind, und ihn schon barum als unsern Gott betrachten burfen, will ich jest gar nicht erwähnen; wir haben dieß mit allen seinen Berken gemein. Abet wenn Salomo in unsern Terte ruft: der Pert,

unfer Bott: fo begieht er fich bamit, auf b besondere Verhaltniß, in welches Gott mit be Afraelitischen Bolte getreten mar; vermoge bi Bunbes, ben Gott mit biefem Bolfe geschloffe batte, nennt er ibn in einem gang eignen Ginn ben Gott beffelben; Rechte, Die Gott Diefem Wol auf eine außerordentliche Urt gegeben hatte, fint es, mas Calomo mit biefem Ausbrucke geltent macht, und worauf er die freudigften Soffnungen arundet. Wir burfen bas gludliche Bolt, melthet Calomo beherrichte, nicht beneiben, Dr. Br. Durch Christum ift Gott in einem noch bobern und erfreulichern Ginne unfer Gott; als Ditglieber bes neuen Bunbes fteben wir in einer noch nabern und ehrenvollern Berbindung mit ibm; bas Recht ber Rinbichaft, nicht bloß einen Beren, fondern einen Bater in ihm verehren und mit berglicher Unbefangenheit zu ihm fprechen gu burfen, ift uns burch Chriftum ju Theil geworben. Und barauf muß fich unfer Bleben zu Gott grunden, D. Br. 3m Glauben an ben, ben er uns jum Beiland und Mittler gefchenft bat; im Ramen biefes Mittlers, burch melchen wir Bugang haben ju feiner Gnabe; mit ausbrucklither Berufung auf Die vaterlichen Berbeifungen, bie uns burch Chriftum befannt geworben find; mit bem gangen Butrauen begnabigter Menfchen und geliebter Kinder wollen wir uns en ibn men-Den: und er wird uns boren; bas Wort: was ibr ben Bater bitten werbet in meinem Damen, bas wird er euch geben, wird in Erfüllung geben, er wird feine ihm vertrauende Pinder flarten, die Uebel, die er uns nicht ersparen kann, zu erbulben; er wird uns troften in aller unfrer Erübsel und Erguickungen in unfer

keiben mifchen, er wird die Bichtigung wohlthie tig für unfern Geift machen, und fie eine frichfame Frucht der Gerechtigkeit bringen laffen; mit frobem Erstaunen werden wir einsehen lernen, daß benen, die ihn lieben, alle Dinge aum Beften bienen muffen.

Dieg ift feine eitle, uns bloß taufchende Doffnung, Dt. Br., wir haben ja noch überbief Die Erfahrung vor uns. Auf fie verweit set Salomo in unserm Terte sein Bolt; ber Berr, unfer Gott, fen mit uns, ruft er, wie er gemefen ift mit unfern Batern. Co fonnte er auch fprechen; benn es mar, wie er gleich vor unferm Terte fagt, nicht eins verfallen von allen auten Worten Gottes, die er gerebet hatte burch feinen Rnecht Mofe; ungablbar maren bie Bemeife eines machtigen Schufes, einer munberbaren Bilfe und einer vaterlichen Leitung, auf Die er bingeigen, Die er in ber Geschichte feines Bolfs nachweisen konnte. Das kann auch ich. De Br., ich fann eben fo getroft rufen: ber Berr, unfer Gott, fen mit uns, wie er gemefen ift mit unfern Batern. Uebel, Die uns jest bruden, find nichts Ungewohnliches; nicht jum erstenmal erfahrt fie bas Baterland; auch unfre Bater haben mehr als einmal Zeiten ber Moth und bes Jammers, ber Berbeerung und bes Blutvergießens gefeben. Aber maren fie barum verlaffen? Erfuhren fie nicht alle Urten einer mundervollen Bilfe? Blieb ihnen nicht bei allen Sturmen ber Reit bas Theuerfte, mas fie hatten; bas Epangelium Jefu? Erbielten fie nicht, auch nach ben fcwerften Rampfen, neue Rrafte? Und verwandelte fic bas

### 386 40ste Predint, am dritten Buftage.

verheerte Batecland, unter einem unverkennbaten Gegen von oben, nicht bald wieder in einen blubenden Gottes? Laffet uns Muth faffen, geliebte Bruder; mit dem Bertrauen, mit der Entschlossenheit, mit der unermüdeten Thatigeteit unfrer frommen Bater lasset uns handeln, und Gott wird mit juns senn, wie en mit ihnen gewesen ist. So hilf benn beinem Wolt und segne bein Erbtheil, weide und erhöhe sie ewiglich; Amen.

#### XLI.

# Am XXIII. Sonntage nach Trinit.

Epiftel: Phil. III. v. 17-21.

in einer Welt, mo bes Bofen fo viel ift, M. 2.. wo man gleichsam bie Augen nicht offnen tann, ohne es in allen nur moglichen Graben und Formen zu erblicken, fann man leicht verleitet werben, bas Dafenn einer mabren driftlichen Tugend in Zweifel zu ziehen und sie wohl gar für etwas ber menschlichen Schwachbeit Unerreichbares zu halten. Bei ber ungeheuern Menge berer, bie aus ihren Laftern fein Bebeimniß machen, finbet fich feine Spur ber Zugend, bas ift unftreitig; einem großen Theile ber Menschen ist sie also vollig frembe. Micht weniger groß ift die Angabl jener zweibeutigen Ge-Schopfe, bie mit einer Menge von Behlern und Ausschweifungen mancherlei gute und liebensmurbige Eigenschaften verbinden. Aber wer fann Menfchen, die bald gut, bald schlecht handeln, je nachbem ihr Temperament und die Macht ber Umftanbe fie ju bem einen ober bem anbern bestimmt, für gebeffert und tugenbhaft balten? Bubrt eine genauere Beobachtung und Untersuchung pollends auf die traurige Entbedung, daß felbst bie, welche alle Merkmale tugenbhafter Wienfchen an fich haben, nicht immer find, mas fie fcheinen; daß ihre Frommigfeit häufig nichts weiter, als D. Reinh. Dret, ger Band, 2806.

eine karve ist, die gerade die schlimmsten kaster berbirgt; so ist es wahrlich kein Wunder, wenn man sich der Frage, ob die menschliche Natureiner wahren Lugend und Frommigkeit sabig sen, nicht weiter erwehren kann, wenn man die Possenung, echte sittliche Gute auf Erden zu finden,

fast aufgeben zu muffen glaubt.

Wohl Jebem, bem es bennoch gelingt, mitten in ber allgemeinen Berborbenheit Beispiele einer Lugend mahrzunehmen, Die auch bei einer langern Beobachtung und bei einer ftrengern Prufung bie Probe balt. Denn folde Beifviele giebt es, M. Br., mas man auch bagegen fagen Schon die Ginrichtung ber menschlichen Ratur laßt uns bieg hoffen, fie ift gu einer mabren Zugend geschaffen und bestimmt! Erfahrung und Beschichte bestätigen biefe Boffnung; benn fo ungludlich ift boch noch feine Zeit gewesen, baß fie nicht wenigstens einige Menschen gebabt batte. melde ihrer Rechtschaffenheit megen Die offentliche Achtung genoßen und burch fittliche Bolltommenbeit über ihre Zeitgenoffen bervorragten. Bas fann uns endlich mehr bafür burgen, beg wir uns nach Beifpielen einer mabren Befferung und Tugend gewiß nicht vergeblich umfeben werben. als bie Birtfamfeit Gottes und feines Beiftes Durch bas Evangelium Jefu! Die menfchliche Matur au beffern und ju beiligen, ift ja ber Enbawed Diefes Evangelii; und Bott hort nicht auf. es bem herzen ber Menfchen nabe zu bringen und Durch alle Unftalten feiner Regierung ben Einfluß' Deffelben zu verftarten. Und es follte unfruchtbar bleiben; es follte nicht gang im Grillen weit mehr ausrichten, als wir uns vorfielleng es follte niche iberall Menfchen bilben, benen es mit Zuamb

und Ardmmigkeit ein wahrer Eruft ift. bie im Buten unaufborlich fortschreiten, und jebem, ber Ge betrachtet jur Ermunterung und jum Dufter Dienen fonnen?

Doch die lehre des Evangelii läst so memig baran zweifeln, es gebe Beifpiele einer mabe ren Lugend und Frommigkeit, baß fie es ihren Betennern foggrals eine befonbre Pflicht einscharft. Diefe Beispiele überall aufzusuchen, ins Auge ju faffen und nachzuahmen. Freilich ermagen und befolgen wir biefe Borfchrift bes Evangelii lange nicht genug. Bielen fallt es gar nicht bei, fic nach Beispielen einer mahren Frommigfeit umzusehen; fie find viel zu toh und viel zu . garftreut, als daß sie an so etwas benten tonnten. Andre bleiben beim Unblick folcher Bei-fpiele unempfindlich und talt; jebe Rleinigfeit bat mehr Reiz fur fie und zieht ihre Aufmertfamteit von denselben ab. Und giebt es nicht Menschen, welche ber Unblid guter Beispiele fogar unwillig und bitter macht; bie fich Dube geben, eine Lugend, welche fichtbar zu werben anfangt, zu verschreien und allerlei Berbachte wiber sie zu erregen; die sich wohl gar so weit vergeffen tonnen, fie angufeinden und zu verfolgen? Der heutige Tert, tann euch lehren, D. 2. wie Christen die Beispiele mahrer Tugend und Frommigfeit angufeben, und welchen Gebrauch fie bavon zu machen haben. Und mabrlich, ift es je nothig gewesen, sich nach folden Beispielen umzusehen, an ihrem Unblick fich ju eroniden und burch die Betrachtung berfelben fich zu ftarten, fo ift bieß jest ber gall. Belche Ginbrude werden wir von den verführerischen Beispielen bes lafters empfangen, mit welchen wir auf allen

Seiten umgeben sind, wie gleichgultig werben sie uns gegen das Gute machen und mit fich fottereißen, wenn wir die entgegengesetten nicht wahre nehmen, oder nicht zu schähen wissen! Willkommen sen uns also jeder Straft der Aehnlichkeit mit dem, der das Ebenbild des unfichtbaten Gottes und der Glanz seiner Geträtichteit war; in allen, die zu seinem Bilde verklart sind, wollen wir ihn selbst erkennen und ehren und ihm eifrigst nachstreben. Möge er diese Stunde segnen! Wir slehen um diese Gnade in stiller Andacht.

#### Epiftel: Phil III. v. 17-21.

Der Sauptinhalt ber vorgelefenen Borte lagt fich nicht verfennen, DR. 3. Aufmertfamteit auf die Mufter einer mabren driftlichen Frommigfeit und Tugend gu erweden und gu birfet eifrigen Dachahmung Diefer Mufter gu ermahnen, ift gang- unlaugbar ber Endamect bes Apostels. Je weniger man, wie ich bereits angemerkt habe. Diefer Pflicht eingebent ift; je unvorsichtigen man fich bem Reis und ber verführerifchen Macht lafterhafter Beifpiele bingiebt: befto beilfamer und nothiger, wird es fenn, daß wir bei biefem Saupt. inhalt unfere Tertes fteben bleiben und ihn forge faltig ju Bergen nehmen. Ermabnungen ju einer folgsamen Aufmertsamteit auf Die Beifpiele echt driftlicher Brommiafeit und Lugend werbe ich euch alfo biefimal portragen. 3ch barf hiebei nur unferm Terte fol-Der Apostel führt in einer bequemen Orbe nung mehr als einen Grund an, warum bie Beifpiele einer echt driftlichen Tugend und Rrommigfeit Begenftanbe einer gefcharften Aufmert.

fautkeit und einer eblen Dacheiferung für uns fenn

Darüber, mas man unter Beifpielen einer echt driftlichen Frommigfeit und Tugend ju verfteben babe, brauchen wir und mobl nicht erft zu vereinigen. In unferm Lerte werden nehmlich biejenigen für folde Beifpiele erflart, bie also manbelten, mie fie Paulum und feine Mitapoftel jum Barbild hatten, beren Banbel, mie es balb nachher heißt, im himmel mar. Und welches Worbild hatte man benn an Paulo und feinen Mitaposteln? Mur Scharfer ins Muge fassen burfte man biefe Manner, um Menfchen in ihnen gewahr au werben, beren Wandel, beren ganges Thun und Birten aus einem lebenbigen Glauben an Gott und Christum entsprang, Die von ber Heberzeugung burchbrungen maren, um Chrifti millen, ben Bott jum Beiland ber Denfchen verordnet babe, burfe man freudiges Bertrauen zu ibm faffen und Gutes aller Urt von ibm erwarten. Die Rraft diefes Glaubens, biefer ganglichen Richtung auf Gott, Diefes findlichen Vertrauens iu Gott, war es, mas fie antrieb, fich auf bas forgfaltigste von allem Bofen zu reinigen; mas fie willig machte, alle ihre Pflichten mit ber großten Trene zu erfülleng was sie zu einem Gifer für bas Bute, ju einer Thatigfeit in ihrem Beruf, su einer liebe gegen bie Menschen, ju einer Uneigennübigfeit und Grogmuth befeelte, Die alle Bortheile ber Erde verfchmabte, fobalb. es nothig mar; man fonnte es ihnen bald auseben, ein boberer Beift und Sinn fen in ihnen, ihr leben gebore in eine andre, über alles Sinnliche erhabne Gegend, ihr Banbel fen im himmel. Diefe

Mertmale muffet ihr noch immer an allen fieben, die es verdienen sollen, für Beispiele einer eihe christlichen Frommigkeit und Tugend gehalten zu werden; und daß es euch gelingen wird, auch in der großen Verdorbenheit unfers Zeitalters solche Beispiele zu snedelen, wenn ihr nur aufmerksam sein und durch sie ermuntern lassen wollet, habe ich vorhin schon bemerkt und dargethan. Jest kommt es also bloß darauf an, euch zu einer solchen folgsamen Aufmerksamkeit zu ermahnen und sie euch als eine wichtige Pflicht einzuschärfen; und dazu enthält unser Tert sehr entscheidende Gründe.

Es ift nebmlich zuerft fthon an fic vernanftig, allen Beifpielen einer driftliden Rrimmigfeit und Lugend eine folgsame Aufmertsamfeit gu wibmen. Folget mir, ruft ber Apostel gleich am Unfang unfers Textes, und febet auf bie. bie alfo manbeln, wie ihr uns habt jum Borbild. Er verläßt fich barauf, biefer 21 ruf rechtfertige fich gleichsam burch fich felbit, bas Bernunftmäßige, Biffige und Beilfame beffelben falle so ftart in bie Augen, bag er ibn nur biefe laut werben laffen. Und ber Apostel hat reche Bollen wir auch bloß unfre Rengierbe befriedigen, wenn wir une auch bloß an einem fchonen erfreulichen, begeisternben Unblide laben wollten : fo mußten wir Beifpiele einer echt drift lichen Frommigfeit und Tugend auffneben; fle find etwas to Befonderes und Ausgezeichnetes, fie unterscheiben fich so merklich von allem Gewöhnlis. chen und Alltäglichen, fie geben fo wiel zu benten und zu empfinden, fie haben endlich für ein nicht gang verborbenes Gemuth einen fo machtigen Dein : bag wie für unfre Belehrung und Uetterbattung.

daß wir für einen eblen und erquidenben Genuß nicht beffer forgen tounen, als burch bie Aufmertfamteit, bir wir ihnen wibmen. Und wollen wir untersuchen, ob sich aus ber menschlichen Ratur wirflich etwas Boberes und Befferes machen lagt; pb es moglich ift, fie ju bem Beift und Sinn, gu ber Reinheit und Bolltommenheit zu erheben, Die bas Evangelium Jesu forbert: konnen uns ba allgemeine Grunde befriedigen; muffen wir nicht Die Erfahrung zu Rathe ziehen; muffen wir nicht gufeben, ob fich Beispiele einer folden Bermandlung in berfelben finden? Berden wir uns aber nicht auf einmal überzeugt fühlen, wird nicht Alles perschwinden, was ber Unglaube und bie Tragheit mider die Moglichteit einer mabren Befferung einzuwenden pflegen, sobald wir Falle vor uns baben, wo fie ju Stande getommen ift, fobalb wir alle Ameifel und Ausflüchte burch die That felbit widerlegt feben? Bedurfen wir endlich, wenn mir felbft beffer merben wollen, nicht Ermunterung und Antrieb? Ift es nicht vernunftig, Alles gu ergreifen und anzuwenden, mas unfer kaltes Berg fir das Gute ermarmen und uns zu bemfelben begeistern kann? Rann uns aber Diefen Worthell irgend etwas fichrer gemabren, als ber Unblick ehemurbiger Mufter mabrer Tugend und Rrommigfeit? Fallt bie Burbe und ber Berth mabrer Tugend bei ihnen nicht in die Angen? Ronnen wir ihre fille Große, ihr wohlthatiges Wirfen und ben Frieden ber Geele, Die mit ber Tugend verknupft find, mahrnehmen, ohne machtig ergriffen und innig gerührt ju werben? Entwidelt fich bann bet Bunfch, eben fo ehrmurbig und glucklich zu werben, nicht von felbft in uns und wied enblich eifrige Rachahmung? Betracheet die Sache, wie ihr wollet, auf ber ganzen Erbe giebt es keinen Gegenstand, ber unfre Aufmerksamkeit mehr verdiente, bei dem wir uns lieber verweilen, den wir mit mehrerem Ernste betrachten sollten, als die Beispiele einer echt driftlichen Lugend und Frommigkeit; ber Zuruf des Apostels: sehet auf die, die also wandeln, wie ihr uns habt zum Borbilde,

ift fcon an fich vernünftig.

Doch die Aufmerksamkeit, welche ber Apostel auf folche Mufter empfiehlt, vermabrt auch gegen bas Berführerifche lafterbafter Beispiele. Denn viele manbeln, fabrt er in unferm Terte fort, von welchem ich euch oft gefagt babe, nun aber fage ich euch mit Beinen, Die Feinde bes Rreuges Chrifti. Er will es bemerflich machen, wie groß bie Menge entgegengesetter ichlechter Beifpiele fep, auf Die man ftofe, Die man mabrneh-men muffe, fobald man Die Augen offne. Und babei rubrt es ibn bis ju Ehranen, bag biefe Beispiele fo viel Berführerisches haben, baß fie fich auf eine Art antundigen, welche die Unvorfichtigen leicht bethoren tann. Als Beinde bes Rreuges Chrifti befchreibt er nehmlich bie, welche Diefe Beispiele aufstellten, als Menfchen, welche bas Evangelium als bie Lebre eines Befreugigten mit Werachtung behandelten; welche es für thoricht erklarten, an einen fchimpflich Singerichteten zu glauben und ein ewiges Seil von ibm' ju erwarten; welche, um ihren Ungehorfam gegen bas Evangelium zu beschönigen, fich auf jebe Schwierigkeit beriefen, Die bei ber Sache beffel-ben angutreffen mar. Und bas thaten Juben und Beiben; mir predigen ben gefreuzigten

Chriftum, fagt baber ber Avoltel an einem ans bern Orte, ben Juben ein Mergerniß unb ben Briechen eine Thorbeit. Da fonnte es benn nicht feblen, wer bie aufgebrachten Juben ben Befreugigten laftern, wer Die migigen Brieden bes Befremigten spotten borte, tonnte leicht miber ihn eingenommen, fonnte leicht bewogen merben, über bie Bergehungen und fchlechten Sitten biefer lafterer und Spotter meggufeben, und es mit ibnen, Die boch im Gangen recht ju bo ben fchienen, ju halten. Biber biefe verführerifchen Einbrucke weiß ber Apostel Die fchwachern Anhanger bes Evangelii nicht beffer zu vermabren, als baburch, bag er fie auf die Beispiele ber echten Anbanger Chrifti verweifet. Gebet mir auf bie, will er fagen, bie bem Gefreunigten von Bergen bulbigen, und aller Unftog wird verfdwinben, ihr werdet Menfchen in ihnen tennen lernen, Die fich eurer Achtung und Bewunderung bemachtigen werben; es wird euch flar werben, wie weit Re bie Beinbe bes Rreuzes Chriffi burch ihre Tugenben übertreffen; Die Alles beffernbe, Alles befeligende Rraft des Evangelli wird euch bei ihnen auf, eine Urt anschaulich werben, Die euch auf immer mit bemfelben aussohnen wirb. Bie wichtig ift biefe Bemerkung bes Apostels, DR. 2. Bu laugnen ift es nicht, bas lafter ift oft febr perführerifch; burch welche Wormande beichonige es feine Bergehungen; mit welchen Reigen pflegt es fich ju fchmucken; wie liebenswurdig weiß es fich ju benehmen; wie gefchickt ift es, die ihm verhafte Tugend und vornehmlich die echte driftliche Frommigfeit balb lacherlich zu machen, balb als Thor-beit, als Schwarmerei, als freudenleere Schwermuth zu verschreien! Diese Beschuldigungen wer-

ben end giniblich vorbmmen, ihr werbet bei ber Dreiftigfeit, mit ber es fpricht, Bertrauen gu ihm faffen und bethört werben, wenn ihr bie won ibm verfpottete und verlaumbete Lugend nicht felbft tennen lernet, wenn ihr fie nicht in Beiibr ba Alles finden! Wie vernunftig und weife werben euch eben bie Menfchen ericbeinen, Die man euch als Thoren beschrieb; wie achtungswerth and fiebenswurdig wird euch eben bie Engend vorfommen, die man für abschreckenbe Strenge erfihrte, wie gufrieben und beiter, wie empfanglich für jeben Benug werbet ibr eben bie Denichen antreffen, bie man euch als finftere Ropfbanner geschisbert hatte; wie start wird es euch in Die Augen leuchten, hier fen Alles beffer, grundlicher, bauerhafter, mit eurer Bermunft und mit zurem Gemiffen übereinftimmenber, als bei ben blenbenbften Beispielen bes lafters. Sabt ihr euch burch bas aufmertfame Betrachten guter Beispiele nur einmal eine lebendige Borffellung von ect driftlicher Tugend und Frommigfeit erworben: fo wird bas tafter mit allen feinen Reizen michts, weiter über euch vermogen ; ibr traget bannrin Bild in aurer Seele, ihr fent mit einer Bollkommenheit vertraut geworden, vor welchen ofter falfche Schimmer verschwindet.

Roch weit mehr wird euch die folgsame Aufmerksamkeit auf die Beispiele einer echt christischen Tugend und Frommigkeit gegen das Niebrige und Verderbliche des hasters
schüßen. Welcher Endeist das Verdammniß, fast der Apostel in unserm Tert, welchen
der Bauch ihr Gott ist, und ihre Ehre
zu Schanden wird, derer, die trdisch ge-

finnt find. Es ift zweierlet, mas ber Mooftel hier an bem lafter bemertlich macht. Er befchreibe es nehmlich als etwas Schanbliches, als etwas Unwurdiges und Erniedrigendes: der Bauch. ruft er, ift ber Gott ber lafterhaften, ber Reinde des Rreuzes Chrifti; Die Stillung ibrer lufte gebt ihnen über Alles; nicht blok mm Mittelpunct, auf welchen fie Alles beziehen, fogge gum Lesten und Bochften machen fie bie Befries biaung einer unerfattlichen Begehrlichkeit: bieß ift Die Gottheit, ber fie huldigen, der fie Alles jum Opfer bringen; und daher ift es fein Bunber. daß fie irdifc gefinnt find, baß fie alle ibre Buniche und Beitrebungen auf Die Angelegenheis ten und Guter biefes lebens befchranten. Aber fo unmurbig und niebrig biefe Denfungsart tafterhaf. ter Menfchen ift, fo verberblich ift fie auch. Ihre Chre mirb ju Schanden, fagt ber Apoftel, und ihr Ende ift bas Berbammnift: ein Berhalten, bas mit allen Gefegen ber Bernunft und ber Offenbarung, mit allen menfchlichen und gottlichen Ginrichtungen ftreitet, tann unmöglich eine anbre Birfung bervorbringen, als Schmad und Schande, als Unalud und Berberben. fie treten nicht immer fogleich ein, biefe Birtungen; oft fallen fie nicht ftart gemig in Die Augen; oft merben fie gar erft ber Emigfeit vorbebalten. umb baufig genießt bas lafter ein Blud, woburch das Niedtige und Berberbliche beffelben gleichfam verbuitt wird. Rur folgsame Aufmertsamfeit auf bie entgegengesetten Beifviele echter Tugend und Rrommigfeit tann uns gegen bie ichablichen Ginbrude vermahren, welche ber Unblid bes gludlichen kafters auf uns machen tonnte. Dein, es fann und nicht verborgen bleiben, wie unwarbig

und blebrig bie batteln, melden ber 23 auch ibr Gott ift, wenn wir ibr Schwelgen mit ber Magigfeit, ihre Musichweifungen mit ber Gelbitbeberrichung, ibre Begehrlichfeit mit ber Benud. famteit, ihren Gigennuß mit bem Cbelmuth, ihr felbitfuchtiges Toben mit ber mobitbatigen Befchaftigfeit, ihren irbifchen Ginn mit bem bimmlifchen Beift ber Tugenbhaften und Frommen veraleichen; ba ift es ja nicht zu verfennen, bag wir auf ber einen Geite thierifche Beichopfe, und auf ber andern gebildete Menfchen, auf ber einen Seite gefährliche Mitglieber ber menfchlichen Wefellfchaft, und auf ber andern eble Wohltbater berfelben baben e baß wir uns ichimpflich erniebrigen, wenn wir uns jenen, und murdig erheben, wenn wir uns Diefen beigefellen. Und wird uns bas außre Glud, ber belebende Glang, ber reiche Ueberfluß, die tobenbe Preude ber lafterhaften bethoren tonnen, wenn wir die heitre Bufriebenbeit, bas frobe Bemußtfenn, ben ftillen Benug und die erhebenden Soffnungen erblickt haben, die echt chriftliche Tugend und Arommigfeit gewähren ; wird fich uns :nicht einmal über bas andre bie Erfahrung aufbringen, ber Apoltel babe recht, menn er rufe; ibre Chre merbe ju Schanden, und ihr Enbe fen bas Werbammiß? Befahrlich tonnen uns Die Beispiele bes lafters nur bann werben. M. Br., nur bann tonnen fie ung blenben und betheren, wenn wir fie allein betrachten und fie wie eine, Wergleichung mit ben Muftern einer echt driftlichen Tugend und Frommigfeit fegen Gind mir gewohnt, auch diese ins Auge zu fassen, bat fich unfer Befuhl an ihnen geubt und gebildet: so tennen wir etwas unendlich Befferes und Edleres, als jeue uns zeigen fonnen, fo find wir

gegen bas Riebrige und Berberbliche berfelben gefdust.

Denn bief ift eben bet vierte Grund. mis meldem ber Apostel in unferm Berte gut einer folgfamen Aufmertfamkeit auf die Beispiele einer echt driftlichen Lugend und Frommigteit ermafme: fie giebt nehmlich bem Geift eine eble Erhebung. Unfer Banbel aber, fabrt er fort, ift im himmel, von bannen mir auch warten bes Beilandes, Jefu Chrifti, bes Beren. Er fest nehmlich bier fich und feine Mitapostel ben Feinden bes Rreuges Christi, ienen Etenben entgegen, welchen ber Bauch ihr Gott ift. Wie, will er fagen, auf bie ihr feben, bie ihr gum Mufter nehmen follet, benten und banbein als Burger-bes himmels, als Menfchen. Die fcon hier einer beffern Welt angehoren und fur fie leben; die gewiß find, burch Chriftum einft gang in biefelbe verfest zu werben. Man fann ben Sinn und die Denfungsart mabeer Chriften nicht furger und treffender beschreiben, DR. 3., als es bier gefcheben ift. Im himmel ift ihr Ban-Del; bas Bewußtsenn, bag fie nicht irbifche, vergangliche Geschopfe, sondern unfterbliche Mitglies bet einer bobeen Ordnung ber Dinge find, verlaßt fie nie; es bat also auf Alles Ginfluß und brudt fich in Allem aus, was fie wollen, beschlie-Ben und thun; die Ruckicht auf irdifche Umftanbe. Beburfniffe und Bortheile bestimmt fie nie allein; überall giebt ber Gebanke an Gott und Jefum, bas Gefühl von Schuldigfeit und Pflicht. und die hinficht auf die Emigfeit ben Ausschlag; baber urtheilen und empfinden, handeln und leben fte ale Geschöpfe einer bobern Ordnung, als Engel Gottes in irbischen Gestalten. Bas muß ber

ichten. Dr. Be., ber fich in ber Rabe foldber Befen befindet, ber fie aufmertfam betrachtet und ibren Geift zu fassen fucht! Werben nicht seine cheiften Rrafte fich regen? Wird er es nicht unwiderstehlich empfinden: dief zu werben, sen auch en bestimmt? Wird ibm nicht ber blofe Unblick bicher Mufter einen behern Schwung geben und ber bimmlische Beift, ber in ihnen wirft, nicht unvernertt auch ibn ergreifen? Gollten wir folche Bortheile, eine folche Begeisterung und Erbebung unfers gangen Befens entebren wollen, Dt. Br., wenn wir fie baben tonnen? Gewährt fie nicht ben reinften Benuß? 3ft fie nicht bas murbigfte Befühl, bem mit uns überlaffen tonnen? Starft De uns nicht zu ben ebelften Borfagen und Befrebungen? Und regt fie nicht hoffnungen auf. Die und ben Rampf mit ber Sunde und alle Mebel bes Lebens erleichtern?

Denn fo ift es, geliebte Bruber; folgsame Aufmertfamteit find wir ben Beifpielen einer echt driftlichen Tugend und Prommigfeit endlich auch berum fchuldig, weil fie Boffnungen in uns beleben, die über alles Irbifche binaus geben. Aufgehoben und vernichtet fieht ber Apo-Rel in unserm Terte alle Beschwerden und Uebel. bie uns bier bemuthigen und bruden, bie uns bier angftigen und qualen. Ihr Gis ift biefer wichsiae Rorper. Bie beschwert er ben Beift burch feine Laft! Bie hindert er ihn burch feine Schwerfalliafeit! Wie stort er ibn burch seine Unordnungen! Bie quale er ibn burch bie ungabligen Rrantbeiten und Zerruttungen, denen er ausgefest ift! Und Die Uebel, Gefahren und Bidermartigfeiten Der außern Welt, faffen fie uns nicht alle vermitwist bes Rorpers? Ist es nicht er, auf ben sie

wirten und ber ihnen überall offen fleht? Und en-Schüttern, übermaltigen, gerftoren fie ibn nicht um fo leichter, weil er eben so nichtig, so schmach und verganglich ift? Ohne die hoffnung, von ihm befreit und mit einem neuen, beffern, unfterblichen Rorper befleibet ju werben, giebt es also bei ben Uebeln der Erde keinen wahren erquickenden Eroft. Aber gerade diese Hoffnung findet ihr nirgends les bendiger, nirgends berrichender, als bei ben Mun ftern einer echt eriftlichen Lugend und Rrommige feit. Bir warten bes Beilandes, Jefu Chrifti, bes Beren, fo rufen fie alle, mele der unfern nichtigen leib vertlapen mirb, bag er abnlich merbe feinem verg flarten Leibe, nach ber Birfung, bemis er tann auch alle Dinge ibm unterthanig machen. Bei ihnen ift es feine Rrage mehr. ob ihnen eine Bermandlung und Umichaffung zu einem andern und herrlichen Leben bevor-Rebe: fie erwarten biefelbe als eine unftreitige. langst entschiebene Sache. Gie find nicht ungewiß, morin die neue Schopfung besteben werde; Das Beispiel ihres herrn fagt ihnen Alles; er wird ihren nichtigen leib verflaren, bag er abnlich merbe feinem verflarten Leis be. Und um die Rraft, die biefes Bunber bewirfen foll, find fie unbefummert; Er, bem ber Water alle Gewalt gegeben bat im Simmet und auf Erben, wird es nach ber Wirtung thun, nach ber er fann alle Dinge ibm unterthanig machen. Jebem, ber biefen Glauben bat, ben biefe Soffnung befeelt, eben biefe Aussicht entzuckt. pon ben Uebeln ber Erbe, von ben Beschwerben bes Rorpers fleinmuthig gemacht und niebergevende, halten wir es oft taum für möglich, baß uns eine Befreiung von aller Noth, daß uns sogar neues herrliches Dasenn erwarte: Willtommen sen sen biese Muchlosigkeit uns beställt, Jeber, der auf diese Befreiung mit freudiger Zuversicht hofft, der sich durch den Herrn, an den er glaubt, schont gleichsam verwandelt und für den himmel verklart sieht. An seiner Festigkeit wollen wir uns aufrichten, an seiner Freudigkeit uns erquicken, an seinem Feuer uns erwarmen, und mit ihm dulden, glauben, hoffen und überwinden bernen. So folget mir denn, lieben Brüder, und sehet auf die, die also wandeln; auch ihr Ende schauet an, und folget ihrem Glauben nach; Amen.

#### XLII.

# Am britten Adventesonntage.

### Epiftel: 1 Ror. IV. b. 1 - 5.

Die Gnade unfers Herrn, Jesu Chrifti, sen mit euch allen; Amen.

Ronnte ich ben Bunfchen meines Bergens und bem Gefühle beffen, mas ich fur Pflicht und Schuldigfeit balte, ftets und ohne Storung folgen, D. 3 .: fo wurde ich mir von ben Belegenbeiten, offentlich ju euch ju reben, teine einzige entgeben laffen; ich murbe bei ben gegenmartigen. in fo mancher hinficht bebenklichen Umftanben jebe berfelben mit verboppeltem Gifer ergreifen. Je befrembenber bie Ereigniffe ber Zeit finb, je ichmerer es wird, bas, mas geschieht, im rechten lichte ju betrachten, fich weise babei ju verhalten und es ftandhaft zu ertragen; besto rathsamer ift es. baß fich mabre Chriften fleißig einander feben und fich einander ermuntern; befto heilfamer ift es, baß fie fich vor Gott einander feben und bas, mas fie beunruhigt, ba in Ermagung gieben, wo sie alles an eine bobere Regierung und an ihre große Bestimmung erinnert; besto nothiger ift es endlich, baf infonberheit Die Lehrer ber Religion alles licht, alle Rraft und allen Eroft bes Evangelii baju anwenden, bas Urtheil ihrer Buborer gu leiten und gu berichtigen, ben Muth berfelben ju ftarten und ju befestigen, und ihnen bie Er-D. Reinb. Preb. 2ter Banb, 1806.

Seiten umgeben sind, wie gleichgultig werden sit uns gegen das Gute machen und mit sich sortreißen, wenn wir die entgegengesesten nicht wahrt nehmen, oder nicht zu schäßen wissen! Willtommen sen uns also jeder Straßt der Aehnlichkeit mit dem, der das Ebenbild des unsichtlatet ven Gottes und der Glanz seiner Geträtichteit war; in allen, die zu seinem Bilde verklärt sind, wollen wir ihn selbst erkennen und ehren und ihm eifrigst nachstreben. Möge er diese Stunde segnen! Wir slehen um diese Gnade in stiller Andacht.

#### Epiftel: Phil III. b. 17-21.

Der Sauptinhalt ber vorgelefenen Borte lagt fich nicht verfennen, M. 2. Aufmertfamfeit auf bie Mufter einer mabren driftlichen Frommigfeit und Tugend ju erwecken und ju einet eifrigen Dachahmung Diefer Mufter gu ermabnen. ift gang unläugbar ber Endzweck bes Apostels. Je weniger man, wie ich bereits angemertt habe, Diefer Pflicht eingebent ift; je unvorsichtigen man fich bem Reis und ber verführerischen Mache la fterhafter Beifpiele bingiebt: befto beilfamer und nothiger, wird es fenn, daß wir bei biefem Sauptinhalt unfere Tertes fteben bleiben und ihn forge faltig ju Bergen nehmen. Ermabnungen ju einer folgsamen Aufmertfamteit auf bie Beifpiele echt driftlicher Frommigfeit und Lugend werbe ich euch alfo biegmal portragen. 3ch barf hiebei nur unferm Terte fol-Der Apostel führt in einer bequemen Debe nung mehr als einen Grund an, warum bie Beifpiele einer echt driftlichen Tugend und Rrommigfeit Begenstanbe einer gefcharften Aufmert.

lauteit und einer eblen Racheiferung für uns fem follen.

Darüber, mas man unter Beifpielen einer echt, driftlichen Frommigfeit und Tugend zu verfteben babe, brauchen mir uns mobl nicht erft zu vereinigen. In unferm Terte werden nehmlich Diejenigen für folde Beifpiele erflart, bie alfo manbelten, mie fie Paulum und feine Mitapoftel jum Barbild batten, beren Banbel, mie es batt nachher heißt, im himmel mar. Und welches Worbild batte man benn an Paulo und feinen Mitaposteln? Rur Scharfer ins Auge faffen burfte man biefe Manner, um Menfchen in ihnen gemabr au merben, beren Banbel, beren ganges Thun aind Birfen aus einem lebenbigen Glauben an Gott und Christum entsprang, die von ber Heberzeugung burchbrungen maren, um Chrifti willen, ben Bott jum Beiland ber Menfchen verordnet babe, burfe man freudiges Bertrauen au ibm faffen und Gutes aller Art von ibm erwarten. Die Rraft dieses Glaubens, Dieser ganglichen Richtung auf Gott, Diefes findlichen Vertrauens Bott, war es, mas fie antrieb, fich auf bas forgfältigste von allem Bofen zu reinigen; mas fie willig machte, alle ibre Pflichten mit ber aroßten Trene zu erfüllen; was sie zu einem Eifer für bas Bute, ju einer Thatigfeit in ihrem Beruf, gu einer liebe gegen bie Menfchen, ju einer Uneigennüßigkeit und Großmuth befeelte, Die alle Wortheile ber Erde verschmabte, sobald, es nothig mar; man fonnte es ihnen bald aufeben, ein boberer Beift und Sinn sen in ihnen, ihr leben gebore in eine andre, über alles Sinnliche erhahne Gogent, ihr Banbel fen im himmel. Diefe

Merkmale musset ihr noch immer an allen sieben, die es verdienen sollen, für Beispiele einer eine dristlichen Frommigkeit und Lugend gehalten zu werden; und daß es euch gelingen wird, auch in der großen Berdorbenheit unsers Zeitalters solche Beispiele zu antdecken, wenn ihr nur aufmerksam senn und euch durch sie ermuntern lassen wollet, habe ich vorhin schon bemerkt und dargethan. Jest kommt es also bloß darauf an, euch zu einer solchen solgsamen Aufmerksamkeit zu ermahnen und sie euch als eine wichtige Psicht einzuschärfen; und dazu enthält unser Lert sehr entscheidende Gründe.

Es ift nebmlich querft ichen an fich vernunftig, allen Beifpielen einer edt driftliden Frommigfeit und Tugend eine folgsame Aufmertfamteit ju wibmen. Folget mir, ruft ber Apostel gleich am Unfang unfers Lertes, und febet auf Die. bie alfo manbeln, wie ihr uns habt jum Borbilb. Er verläßt fich barauf, Diefer Buruf rechtfertige fich gleichsam burch sich selbst. Das Bernunftmäßige, Biflige und Beilfame beffelben falle fo ftart in bie Augen, bag er ibn nur biefe laut werben laffen. Und ber Apoftel bat reche. M. 3. Boffen wir auch blog unfre Reneierbe befriedigen, wenn wir une auch bloß an einem Schönen erfreulichen, begeisternben Unblide laben wollten : fo mußten wir Beifpiele einer etht chrift lichen Prommigfeit und Tugend auffuchen; fie find etwas fo Befonderes und Ausgegeichnetes, fie unterscheiben fich so mertlich von allem Gewohnli- . chen und Alltäglichen, fie geben fo viel zu Denten und zu empfinden, fie haben endlich für ein nicht gang verborbenes Gemuth einen fo machtigen Deig: bag wie für unfre Belehrung und Unterhalbung.

bak wir für einen eblen und erquidenben Genufe eicht beffer forgen tounen, als burch bie Aufmertfamfeit, bir wir ihnen widmen. Und wollen mir untersuchen, ob fich aus ber menfchlichen Ratur wirflich etwas Soberes und Befferes machen laft; pb es moglich ift, fie ju bem Beift und Sinn. au ber Reinheit und Bolltommenheit zu erheben. Die das Evangelium Jefu fordert: fonnen uns ba allgemeine Grunde befriedigen; muffen wir nicht Die Erfahrung gu Rathe gieben; muffen wir nicht gufeben, ob fich Beifpiele einer folden Bermandlung in berfelben finden? Werben wir uns aber nicht auf einmal überzeugt fühlen, wird nicht Alles verschwinden, was ber Unglaube und bie Tragbeit wider Die Möglichkeit einer mahren Befferung eingumenden pflegen, fobald wir Ralle vor uns baben, wo fie gu Stanbe gefommen ift, fobalb mit alle Ameifel und Ausflüchte burch die That felbit widerlegt feben? Bedurfen wir endlich, wenn mir felbit beffer merben mollen, nicht Ermunterung und Antrieb? 3ft es nicht vernunftig, Alles gu ergreifen und anzuwenden, mas unfer taltes Berg für bas Gute ermarmen und uns zu bemfelben begeistern kann? Rann uns aber Diesen Borthell irgend etwas fichrer gewähren, als ber Unblick ehrmurdiger Mufter mabret Tugend und Rrommigfeit? Fallt bie Burbe und ber Berth mabrer Tugend bei ihnen nicht in die Augen? Ronnen wir ihre ftille Beoge, ihr mobithatiges Wirfen und ben Rrieben ber Geele, Die mit ber Tuenend verfrupft find, mahrnehmen, ohne machtig ergriffen und innig gerührt ju werben? Entwidelt fich bann bet Wunfch, eben fo ehrmurbig mb gludlich zu werben, nicht von felbft in uns und wind enblich eifrige Nachabmung? Betrachunfer Gott: fo begiebt er fich bamit auf bas befondere Berhaltniß, in welches Gott mit bem Afraelitischen Bolte getreten mar; vermoge bes Bunbes, ben Gott mit biefem Bolfe geschloffen batte, nennt er ibn in einem gang eignen Ginne ben Gott beffelben; Rechte, Die Gott biefem Bolt auf eine außerordentliche Art gegeben batte, find es, mas Salomo mit biefem Musbrucke geltenb macht, und worauf er bie freudigsten Soffnungen grundet. Wir burfen bas gludliche Bolt, meldes Salomo beherrichte, nicht beneiben, M. Br. Durch Christum ift Gott in einem noch bobern und erfreulichern Sinne unfer Gott; als Ditglieber bes neuen Bunbes fleben wir in einer noch nabern und ehrenvollern Berbinbung mit ihm; bas Recht ber Rindschaft, nicht blog einen Beren, fondern einen Bater in ihm verebren und mit berglicher Unbefangenheit zu ihm fprechen gu burfen, ift uns burch Chriftum ju Theil geworben. Und barauf muß fich unfer Rleben ju Gott arunben, Dt. Br. 3m Glauben an ben, ben er uns jum Beiland und Mittler gefchentt bat; im Ramen biefes Mittlers, burd melden wir Bugang haben ju feiner Gnabe; mit ausbrudlither Berufung auf Die vaterlichen Berbeigungen. bie uns burch Chriftum befannt geworben finb; mit bem gangen Butrauen begnabigter Menfchen und geliebter Kinder wollen wir uns an ibn menben : und er mirb uns boren; bas Bort: mas ibr ben Bater bitten werbet in meinem Ramen, bas wird er euch geben, wird in Erfüllung gehenz er wird feine ihm vertrauende Pinder flarten, die Uebel, die er uns nicht ersparen tann, ju erbulben; er wirb uns troften in aller unfrer Trübfel und Erquickungen in unfre teiben mischen, ar wird die Buchigung wohlteiteig für unsern Beist machen, und sie eine fricht same Frucht der Gerechtigkeit bringen laffen; mit frohem Erstaunen werden wir einsehen lernen, daß denen, die ihn lieben, alle Dinge aum Besten bienen muffen.

Dieß ift feine eitle, uns bloß tauschende Doffnung, Dr. Br., wir haben ja noch überbieß .. Die Erfahrung vor uns. Auf fie vermeis fet Salomo in unferm Terte fein Bolf; ber Berr, unfer Gott, fen mit uns, ruft er, wie er gewesen ift mit unfern Batern. Go fonnte er auch fprechen; benn es mar, wie er gleich vor unferm Terte fagt, nicht eins verfallen von allen guten Worten Gottes, die er geredet hatte burch feinen Rnecht Mofe; ungablbar maren bie Bemeife eines machtigen Schufes, einer munberbaren Bilfe und einer vaterlichen teitung, auf Die er bingeigen, Die er in der Geschichte seines Bolfs nachweisen konnte. Das kann auch ich. DR: Br., ich kann eben so getroft rufen: ber Berr, unfer Gott, fen mit uns, wie er gemefen ift mit unfern Batern. Mein, die Uebel, Die uns jest brucken, find nichts Ungewohnliches; nicht jum erstenmal erfahrt fie bas Waterland; auch unfre Bater haben mehr als einmal Zeiten ber Moth und bes Jammers, ber Werheerung und bes Blutvergießens gefeben. Aber maren fie barum verlaffen? Erfuhren fie nicht alle Urten einer mundervollen Bilfe? Blieb ibnen nicht bei allen Sturmen ber Zeit bas Theuerfte, mas fie hatten; bas Epangelium Jefu? Erbielten fie nicht, auch nach ben fcmerften Rampfen, neue Rrafte? Und verwandelte fich bas

ter an Christus Statt, Die euch in feinem Mamen gurufen: laffet euch verfohnen mit Bott. 2m allerwenigften maßen mir uns eine Gewalt über euch an; mir verlangen meber über eure Ueberzeugungen, noch über euer Bewiffen, noch über euern außern Buftand gu gebieten; nicht Berren, fonbern Diener find mirbie euch bei ber Gorge fur euer emiges Beil bebilflich fenn follen; es ift alles euer, rufen wir euch mit bem Apostel vor unferm Terte gu. es fen Paulus, ober Apollo, es fen Rephas, ober bie Belt; alles ift euer; ibr aber fent Chrifti, Chriftus aber ift Gos tes; wir wollen, wie Detrus es ausbruckt, nicht uber bas Bolt berrichen, fonbern ein Worbild ber Beerbe merben.

So verschwinde benn jeber falfche Glang, mit welchem bald Unwissenheit und Aberglaube, balb Eigennuß und Stolz die Lehrer bes Epangelii umgeben haben; wir bedürfen feiner nicht. theurer foll uns bie Burbe fenn, bie uns mirflich zufommt, und bie ber Apoftel mit ben Worten bezeichnet: mir find Saus-Kalter über Gottes Geheimniffe. Diener sind im gewissen Sinne alle Christen: fie find alle gur Berehrung Chrifti, und jum Beborfam gegen feine Lehre verpflichtet. Aber nicht alle find Daushalter über Gottes Bebeimniffe; bieß follen nach bem Ausspruche bes Apostels bloß bie Lehrer fenn. Daß ber Apoftel unter ben Bebeimniffen Gottes nichts anders verfteht, als die Lehre des Evangelij, bie freilich bis auf die Beit ihrer Befanntmachung burch Chriftum ein Geheimniß gewesen mar, bebarf keines Beweises; er hatte sie baber ichon im

zweiten Abichnitt biefes Briefes, Die bei mliche, verborane Beisheit Gottes genannt, bie Gott ben Aposteln offenbaret habe burch feinen Beift. Die Baushalter über biefe Beheimniffe find alfo bie Bewahrer biefer lebre, Die Ausbreiter und Werfundiger berfelben; es find bie Manner, welche bafur ju forgen haben, baß bas Evangelium richtig gefaßt, baß es für gottliche Bahrheit erkannt, baf es unverfalscht erhale ten, baß es fruchtbar angewendet werde und immer mehr Einfluß auf Erben gewinne. Sehet bier unfer mabres Beichaft, DR. Br., febet bier bas Eigenthumliche und Auszeichnenbe, bas uns von allen andern Menschen, und von allen andern lebrert unterscheibet. Unfer Bert ift Unterricht, ift Belehrung aller berer, Die uns boren wollen. Aber es find nicht die Erfindungen ber menfchlichen Bers nunft, was wir vortragen; auch find wir nicht bagu ba, euch über Wiffenschaften und Runfte, euch über Ungelegenheiten bes taglichen lebens, euch über eure burgerlichen Werhaltniffe Ausfunft und Rath au ertheilen; fo wichtig und schasbar auch alle biefe Dinge find, in unfern Birtungefreis geboren fie nicht. Geheimniffe Gottes, eine von Gott felbst herrührende Lehre haben wir zu prebigen; pon uns durfet ihr nichts anders erwarten, als bas Evangelium Jefu. Die Bahrheiten Diefes Evangelii erflaren wir, wenn wir lehren; feine Bebote fcharfen wir ein, wenn wir ermahnen; feine Drobungen halten wir euch vor, wenn wir ftrafen; feine Berbeiffungen tegen wir euch an bas Berg, wenn wir troften; wir bedienen uns in unferm Amte folech. terbings feines andern Mittels, enern Berftand gu erleuchten, euern Willen gu beffern und euch gu ehrwurdigen, gludlichen Menschen zu machen, als

sine larve ist, die gerade die schlimmsten laster verbirgt; so ist es wahrlich kein Wunder, wenn man sich der Frage, ob die menschliche Natur einer wahren Lugend und Frommigkeit fahig fen, nicht weiter erwehren kann, wenn man die Possnung, echte sittliche Gute auf Erden zu sinden,

fast aufgeben ju muffen glaubt.

Bobl Jebem, bem es bennoch gelingt, mitten in ber allgemeinen Berborbenheit Beispiele einer Tugend mahrzunehmen, die auch bei einer langern Beobachtung und bei einer ftrengern Prufung die Probe balt. Denn folche Beispiele giebt es, M. Br., mas man auch bagegen fagen mag. Schon Die Einrichtung ber menschlichen Ratur lagt uns bieg hoffen, fie ift an einer mabren Tugend geschaffen und bestimmt! Erfahrung und Beidichte beitatigen biefe Boffnung; benn fo ungludlich ift boch noch feine Beit gewefen, bag fie nicht wenigstens einige Menschen gehabt batte, melde ihrer Rechtschaffenheit megen Die offentliche Achtung genoßen und durch fittliche Bolltommen. beit über ihre Zeitgenoffen hervorragten. Bas fann und endlich mehr bafür burgen, beg mir uns nach Beisvielen einer mabren Befferung und Tugend gewiß nicht vergeblich umfeben werben. als bie Wirtfamfeit Gottes und feines Beiftes Durch bas Evangelium Jefu! Die menfcliche Motur au beffern und ju beiligen, ift ja ber Endamed Diefes Evangelii; und Gott hort nicht auf, es bem Bergen ber Menschen nabe zu bringen und burd alle Unftalten feiner Regierung ben Einfluß Deffelben zu verftarten. Und es follte unfruchter Sleiben; es follte nicht gang im Stillen weit mehr querichten, als wir uns vorftelleng es fallte niche aberall Mbenichen bilben, benen es mit Titaend

und Frommigkeit ein wahrer Eruft ift, bie im Guten unaufhörlich fortschreiten, und jebem, ber fie betrachtet jur Ermunterung und jum Dufter bienen tonnen?

Doch die lehre bes Evangelii läßt so wenig baran zweifeln, es gebe Beifpiele einer mabren Tugend und Frommigfeit, bag fie es ihren Befennern foggr als eine befonbre Pflicht einscharft. biefe Beispiele überall affgusuchen, ins Muge au faffen und nachzuahmen. Freilich ermagen und befolgen wir biefe Borfchrift bes Evangelii lange nicht genug. Bielen fallt es gar nicht bei. fic nach Beispielen einer mahren Frommigkeit umausehen; fie sind viel ju rob und viel ju serftrent, als baf fie an fo etwas benten tonn-Anbre bleiben beim Unblick folder Beifpiele unempfindlich und falt; jebe Rleiniafelt bat mehr Reiz fur fie und zieht ihre Aufmertfamteit von benfelben ab. Und giebt es nicht Menfchen, welche ber Unblid guter Beispiele fegar unwillig und bitter macht; die fich Mube geben, eine Tugend, welche fichtbar ju werben amfängt, ju verschreien und allerlei Werbachte wiber fie zu erregen; bie fich wohl gar fo weit pergeffen tonnen, fie angufeinden und ju verfolgen? Der beutige Tert, tann euch lebren. D. 3., wie Chriften Die Beispiele mahrer Tugend und Brommigfeit angufeben, und welchen Gebrauch fie bavon zu machen haben. Und mahrlich, ift es je nothig gewesen, sich nach folden Beispielen umzusehen, an ihrem Unblid fich zu eroniden und burch die Betrachtung berfelben fich zu ftarten, fo ift bieß jest ber Fall. Belche Ginbrude merben wir von ben verführerifchen Beifvielen bes lafters empfangen, mit welchen wir auf allen

Eine nothwendige Folge jenet Erene ift es. Daß bie lehrer bes Evangelii viertens gleichgultig gegen bie Urtheile ber Menfchen find. Mir aber ifts ein agringes, fabrt ber Apostel in unserm Terte fort. baß ich von euch gerichtet merbe. ober von einem menschlichen Lage; ich mache mir wenig baraus, will er sagen, wie ich von euch und iebem anbern menschlichen Bericht beurtheilt Es bedarf feiner Erinnerung, baf bie Bleichgultigfeit gegen bas lob und ben Label ber Menschen, Die der Apostel hier außert, bloß die Angelegenheiten seines Amtes betrifft; wie viel ihm In anbern Dingen baran lag, Die Achtung und ben Beifall feiner Mitmenfchen zu haben, febet ihr aus tausend Stellen seiner Briefe und wiffet es aus feiner Geschichte. Aber fobglo pon ber Predigt bes Evangelii die Rebe ift, rubrt ibn fein menschlicher Ladel und fein menschliches lob; er febrt fich nicht im minbeften baran, bag bas Wort vom Rreug ben Juben ein Mergernif und ben Griechen eine Thorbeit ift; er ichamt fich bes Evangelii nicht einen Augenblick, wenn es ihm gleich ben Spott eingebil-Beter Beifen und ben Saf ber fafterhaften zuzieht. Sind wir in allem, mas die Pflichten unsers Umtes betrifft, gegen euer Urtheil nicht eben fo gleichgultig: fo find wir nicht treu, fo verdienen wir eure Denn wie, wenn wir euern Vorur-Berachtung. theilen und Leidenschaften schmeichelten; menn mir burch niedrige Runfte um euern Beifall bublten: wenn wir nicht auf einer Rebe blieben und unfern Zon nach ben Umftanben anberten; wenn wir feige genug waren, die Wahrheit zu verschweigen, fobald fie uns Sag und Gefahr jugieben konnte; wenn

wir es allen Parteien recht zu machen und es mit feiner zu verberben fuchten: tonnet ihr ba Bertrauen zu uns faffen, und auch nur bie minbeste Achtung gegen und empfinden? Sind wir treu. ift uns blog um unfre Pflicht ju thun : fo tann es nicht anders fenn, wir muffen es uns gefallen laffen, daß uns eingebildete Beife fur buftre Ropfe halten, weil wir Lehren predigen, die ihrer Bernunft mibrig icheinen; wir muffen es uns gefal-Ten laffen, daß uns die thierische Subllofigkeit bes Reitalters für Schwarmer erflare; weil wir Erhebung ju Gott und ju einer unfichtbaren Welt verlangen; wir muffen es uns gefallen laffen. baff uns die tafterhaftigfeit und Gelbftfucht ber Zeitgenoffen als blinde Giferer verschreie, weil wir auf reine Sitten und pflichtmäßige Aufopferung bringen; wir muffen es uns gefallen laffen, bag man uns bald zu nachgiebig, bald zu bart, bald zu fcuchtern, balb ju breift finbe, weil wir feiner Dattei. feiner fleinlichen Rudficht, fondern lediglich unfrer Pflicht folgen. O fein Wort murben mir fprechen, nichts weniger wurden wir vortragen tonnen, als ben erhabnen beiligen Inhalt bes Evangelii. menn mir euer Urtheil Scheuen, wenn wir uns baran fehren wollten, von euch gerichtet zu werben. Predige bas Wort, bas muß unfre Regel fenn, halte an, es fen gur Beit ober gur Ungeit, ftrafe, braue, ermabne mit aller Gebuld und Lebre.

Glaubet ja nicht, daß wir uns bei diefer Gleichgultigfeit gegen bas Urtheil der Menfchen über alle Berantwortung erhaben bunten: es gehore vielmehr zu der Vorstellung, die man sich von leht rern bes Evangelii zu machen hat, funftens noch, baß fie fich belto firen ger nach ihrem

Bemiffen und nach ber Redenfdaft rid. ten, bie fie bem Berrn abgutegen baben. Much richte ich mich felbft nicht, fagt ber Apostel in unferm Terte; ich bin mir mobl nichts bewußt, aber barum bin ich nicht gerechtfertigt. Gewohnt, fein Amt mit ber aroften Bemiffenhaftigfeit ju vermalten, magt er es, wenn er fich gleich nichts Bestimmtes vorzuwerfen weiß, boch nicht, über fich felbft zu ent-Scheiden, und fich fur fehlerfrei ju erflaren; ber Berrifts aber, fester bingu, ber mich richtet; einer Rechenschaft fieht er entgegen, Die er bem Berrn ber Gemeine ablegen foll, und ba ermartet er bas enticheibenbe Urtheil. Ginen meit Arengern Richter, als bie Menschen ju fenn pflegen, tragen alfo bie lehrer bes Evangelii in ihrer eignen Bruft; ein reges Bemiffen, bas Renntnif pon allem nimmt, und felbst bie fleinsten Fehler nicht ungerügt lagt, leitet fie bei ihrem Beichafte. Und babei geben fie ber Entscheidung bes bochften Richters entgegen, ber ans licht bringen mirb. mas im Sinftern verborgen ift, und ben Rath ber Bergen offenbaret; vor dem Berrn gerichtet ju werben, halten fie fur unvermeiblich; und daß ihnen ba lob miberfabre, ift bas Biel aller ihrer Beftrebungen und Bunfche. Wie tonnten fie auch andere? Gie find Diener Christi; ibm allein haben fie also Rechenfcaft abzulegen. Gie find Daushalter über Bot-200 Bebeimniffe, und Treue ift ihr Dauptverbienft; ber Berr allein fann entscheiben, ob fie biefe Ereue bewiesen haben. Ihr Wirtungsfreis ift bie un-Echtbare und fittliche Welt; ob fie bier etwas ausgerichtet baben, barüber tonnen fie fein menfchib bes Urtheil gelten laffen; fie felbft wiffen es nicht;

nur ber, ber Bergen und Mieren pruft, kann bier einen Ausspruch thun; er ifts alfo, ber fie richtet. Und nun febet ihr fie vollenbet, die Borftellung, an Die ich euch beute freundtich erinnern wollte. ichen, die fich im Dienste Jesu Chrifti befinden: bie mit bem Auftrage beehrt find, über feine Lehre au machen und fie ber Welt mitzutheilen; bie fich fein höheres Berdienst erwerben tonnen, als wenn fie bei Diesem Beschaft Die größte Ereue bemeisen v Die baber auf nichts weniger achten burfen, als auf die Urtheile ber Menfchen; Die fich aber bem, beffen Diener fie find, besto mehr verantwortlich fühlen und mit fteter Binficht auf ben Ausspruch eines allwissenden Richters handeln: dieß sind bie Lebrer bes Evangelii, bieß ift bas Bild, beffen Ruge ihr auch an uns finden muffet, wenn wir jenen Ramen verdienen follen; bieß ift bie Regel. nach ber ihr uns beurtheilen muffet, wenn ibr uns nicht Unrecht thun wollet.

Doch auf Die verpflichtenden Folgen, die aus ber bisher gebildeten Borftellung fließen, wollte ich etich noch besonbers aufmerksam machen. Wergonnet mir bagu

noch einige Augenblicke.

Sind die Lehrer des Evangelit, was wir bisher gesehen haben: so ver dienen sie die Ausmerk amkeit aller benkenden Menschenz merk amkeit aller benkenden Menschenz dieß ist das Erste, was sich Jedem hier aufdringt. Man sen gegen das Christenthum, man sen gegen die Religion überhaupt gesinnt, wie man will: daß es Menschen auf Erden giebt, die sich für Diener eines unsichtbaren herrn und sur Bewahrer einer höhern, von Gott selbst herrührenden Lehre, halten; die es zum Geschäft ihres Lebens machen, vermittelst dieser Lehre auf ihre Mitmenschen zu wirken

und fie baburch ju beffern und zu beginden; bie fich babei an Diemand febren, und bei bem, mas ihnen obliegt, tein menschliches Urtheil scheuen: Die aber besto ernftlicher an Die Rechenschaft benten, die fie bem bochften und allwissenden Richter fchuldig find: baß ein ganzer Stand folder Menfchen vorhanden ift, bas follte nicht Jedem auffallen, ber einiges Rachbenkens fabig ift? Bo ift in bem gangen Umfang menfchlicher Angelegenbeiten eine Unstalt, bei ber fich fo viel Ungewohnliches, Qunberbares und Erhebendes vereinigte? Und wie bedeutend ist ihr Einfluß? Wird unfer Beschlecht je gang in thierische Sinnlichkeit verfinten tonnen, fo lang es-Menschen giebt, die fich als Diener Gottes ankundigen und auf eine unfichtbare Belt bingeigen? Berben Unwiffenbeit. Berthum und Aberglaube je berrichend werden fonnen, fo lang es Bemabrer und Berbreiter einer Sehre giebt, welche fich an bie Bernunft und an Das Berg ber Menschen wendet, und alle sittlichen Rrafte unfrer Natur in Bewegung fest ?. Berben Lafterhaftigfeit und Gelbstfucht, werben Bemalt und Eprannel jemals im Stande fenn, die Grundfaße des Rechts in Bergeffenheit zu brifegen, und bie Stimme ber Tugend ju unterbruden, fo lange bas Recht Lehrer und Beugen, und: Die Tugend Berolde und Prediger hat, die fein menfcliches Urtheil und feine menfchliche Dacht scheuen, beren beilige Pflicht es ift, bas Bofe unerschrocken anzuklagen und für bas Bute im Ramen Gottes ju fprechen? Betrachtet Die Lebver bes Evangelii bloß als eine Erscheinung in. ber Beschichte unsers Geschlechts : schon in Diefer Dinfict ift ibr Dafenn etwas fo Auffallendes und ihr Geschaft etwas so Wichtiges, baß sie bie

Aufmerksamkeit aller benkenden Menschen reizen muffen.

Aber eben bekwegen burfen fie auch eine behutfame Beurtheilung verlangen. Richtet nicht vor ber Zeit, ruft ber Apostel in unferm Terte, bis ber Berr tomme, melder auch wird ans licht bringen, mas im Finftern verborgen ift, und Rath ber Bergen offenbaren. Man foll also nicht über ben Apostel absprechen; man foll fich bescheiben, jest fen bie Zeit noch nicht, mo fich etwas über ibn festfegen laffe, man foll fich erinnern, ein entscheidendes Urtheil tonne bier ohnebin Miemand fallen, als ber Berr. Wir glauben, uns biefe Erinnerung bes Apostels zueignen gu burfen, M. Br., auch wir glauben euch fagen zu konnen: richtet nicht vor ber Reit, bis baf ber herr komme. Nicht, als ob wir uns und Die Rubrung unfers Umtes eurem Urtheil gang ent-Bieben mollten. Mein, es fteht euch frei, über uns au richten; ihr fend befugt, nachzuseben, ob wir ben Dbliegenheiten driftlicher Lehrer Benuge leiften; es ift fogar Pflicht für euch, ju untersuchen, ob wir treue Saushalter über Bottes Beheimniffe find und euch bas Evangelium Jesu lauter; und nach ber Schriff portragen. Aber menn es Bielen unter euch noch gar nicht flar geworben ift, mas wir eigentlich find und fenn follen; wenn es euch febr leicht begegnen fann, bag ihr bei eurem Urtheil über und von vorgefaßten Meinungen und ver-Derblichen Grrthumern ber Zeit ausgehet; wenn wohl gar eine unordentliche Reigung, die wir getabelt, eine Leibenschaft, Die wir verurtheilt, ein Lafter, bas mir bestraft haben, aus euch spricht, und euch parteifch macht; wenn ihr es zuweilen aus D. Reinb, Pred, 2ter Band, 1806.

ber Acht lasset, daß wir, sobald wir gewissenhaft und treu senn wollen, auf euer Urtheil nicht einmal Rücksicht nehmen, und selbst euern Unwillen
nicht scheuen dursen: sollten wir denn nicht berechtigt senn, euch, wenn ihr über uns absprechen wollet, wenigstens um Behutsamkeit und Borsicht zu
bitten; sollet ihrs nicht selber fühlen, daß euch hier,
wenn ihr nicht sorgfältig zu Berke gehet, eine
Menge von Dingen irre führen und zu unbilligen

Entfcheibungen verleiten fann?

Wir durfen noch einen Schritt weiter thun: fogar geneigtes Bebor, felbft menn mir unangenehme Babrbeiten fagen, tonnen wir von euch erwarten. Denn vergeffet es nicht, die Bauptfache, die von uns verlangt mirb. ift Treue. Burben wir fie aber beweifen, biefe Treue, wenn wir unredlich verfchwiegen, mas euch miffallig fenn tonnte, und euch fcmeichelten; befteht fie nicht vielmehr eben barin, baß mir euch ben gangen Rath Gottes verfundigen, euch ben Ernft und ben Eroft bes Evangelii zeigen, euch Segen und Fluch, leben und Tod vorlegen, bamit ihr bas leben ermablet? Und barf euch biefe Rreimuthigfeit befremben, wenn wir nun einmal fein menschliches Urtheil icheuen und gar nicht barnach fragen follen, wie man unfre Borftellungen aufnehmen werbe? Doch euch, M. Br., euch zu einer freundlichen Aufnahme barter und unangenebmer Bahrheiten ju ermahnen, ift nicht einmal. Daß ich meines Orts, erlaubt mir biefe nothia. Meußerung, bieber bemubt gemefen bin, menigftens treu zu fenn; bag ich euch, wie bart man auch in ber gelehrten Belt über mich richten mochte, bas Evangelium Jefu unverftummelt und nach ber chrift vorgetragen babe; baß ich mir bei allen Beranbe-

rungen ber Zeit und bei allem Wechfel ber Dinge immer gleich und auf einer Rebe geblieben bin; baß ich nicht unterlaffen babe, Reiche und Arme, Bornehme und Beringe mit gleichem Ernft an ihre Pflicht zu erinnern und felbst verhafte Bahrheiten zur Sprache zu bringen: barüber tann ich euch felbst zu Zeugen nehmen. Und boch habt ibr nicht vor ber Beit gerichtet, mich nicht verurtheilt; ibr habt vielmehr fortgefahren mich zu horen, und eures Bertrauens ju murbigen; ihr habt bas Wort ber Ermahnung mit Sanftmuth aufgenommen und wenigstens meinen Absichten Betechtigfeit widerfahren laffen. Und so darf ich benn hoffen, mein Bestreben ein treuer Saushalter über Gottes Geheimniffe gu fenn, werde nicht ohne Frucht bleiben; und erleichtern, geliebte Bruder, erleichtern wird uns ber Ernft, mit welchem ich meine Pflicht gethan, und bie liebe, mit welcher ihr jenen Ernft aufgenommen babt, bie Rechenschaft, die wir alle vor bem Richterstuble bes Berrn abzulegen baben.

Denn eine Erinnerung an diese Rechtenschaft ist eben das lette, wozu euch die Vorsstellung von den lehrern des Evangelii verpflichtet. Sie handeln mit steter Rucksicht, auf den Herrn, der sie richten, der über ihr Geschäft und Werk Rede und Antwort von ihnen verlangen wird. Es giebt also eine Verantwortlichkeit, die über dieses leben hinausreicht; die Menschen sind unter den Augen eines Richters, der selbst den Rath der Herzen offenbaren wird; es steht ein Tag der Entscheidung bevor, wo ein gerechtes unwiderrussliches Urtheil gefällt und einem Jeden nach seinen Werken vergolten werden soll: das muß euch beifallen, M. Br., so oft ihr einen

Lehrer bes Evangelii erblicket. Denn er ift ja nicht fur uns allein angefest, ber Tag ber grofen Rechenschaft und Bergeltung: alsbann mirb einem Jeben von Gott lob miberfahren. beißt es am Schluffe unfers Tertes; auch ihr muffet alfo offenbar merben vor bem Richterftuble Chrifti; und wir burfen nicht aufboren, euch bieß zu fagen, euch vor benfelben gleichfam zu bescheiben und euch zu erinnern, baß felbit bas Werhalten, bas wir jest gegen einander beobachten, ein Begenstand unfrer funftigen Redenschaft fenn und unfre Strafe, ober unfre Belohnung vergrößern wird. Moge bas lettere ber Kall bei uns allen fenn, und uns einst lob von Bott widerfahren; moge fich unfre Rechenschaft mit einer neuen, emigdauernden, feligen Berbinbung vor dem Beren und in feiner Berelichkeit endigen; Amen.

### XLIII.

# Am vierten Adventssonntage.

Epifiel: Phil. IV. v. 4-7.

Snade sen mit euch und Friede von Gott unserm Vater, und dem Herrn, Jesu Christo; Amen. \*)

Bernunftige Magigung, M. 3., einen ftilten, ruhigen, fich immer gleichen Ginn bat man ju allen Zeiten mit Recht für bie glucklichfte Werfassung und fur bas Merkmal einer mahren fittlichen Bilbung gehalten. Daß ohne innre Rube, ohne einen ungestorten Frieden ber Seele feine echte Bluckfeligkeit moglich ift, fallt fogleich in Die Augen; es ift geschehen um allen Benuß, um alle mabre Freude, sobald fich unfre Seele einer unruhigen Bewegung überlagt, fobalb fie bas Gleichgewicht verliert. Und gebeffert, ju einer mabren Tugend gebildet, fann ber vollends nicht fenn, bem es an vernünftiger Magigung Er ist seiner nicht machtig, wie foll er feblt. bie beiligen Befete ber Sittlichfeit befolgen; wird ihn die Ebbe und Fluth feiner Uffette nicht auf-

<sup>(\*)</sup> Diese Predigt ift mit großer Eilfertigkeit und beim Orang andrer Arbeiten entworfen worden, weil das am Sonutage in der Residens vorläufig zu feiernde Friedensfest erst am Donuerstag zuvor beschlossen und angeorduct worden war.

ser Stand seben, auch nur richtig einzusehen, mas Pflicht für ihn ist; wird ihn die Macht seiner Leibenschaften nicht einmal über bas andre zu Fehlern fortreißen; wird er nicht bald in eine Ermattung und Trägheit versinken, bald zu einer Lebhafeigkeit und Deftigkeit erwachen, die ein pflichtmäßiges Berhalten, eine den Umständen angemessene Thatigkeit unmöglich macht? Man kann es für entschieden annehmen, ein stiller, sich immer gleicher Sinn ist die unerläßliche Bedingung einer wahren Glücksfeligkeit und das unzweideutigste Kennzeichen einer

echten Frommigfeit und Lugenb.

Es ist ein Hauptverdienst bes Evangelli Jefu, D. 3., daß es ben stillen Ginn, ber fo wichtig fur une ift, bei allen hervorbringt, auf bie es Ginfluß gewinnt. Das fann auch nicht anbers fenn. In fein Innres führt es ben Menfchen, ber fich ibm überläßt, und zieht ibn von den Zerstreuungen ab, die einer ruhigen Sammlung nachtheilig find. Dabei wecket es ein Machbenten, eine Aufmerksamteit auf alles, mas in ber Seele vorgeht, bei ber man fich felner ftets bewußt bleibt. Und wie verschwindet alle bange Furcht vor Gott, alle Ungft megen ebemaliger Bergehungen, alle Unrube bes Gemiffens, fobald man ben Eroft bes Evangelit empfinbet. Wie gestärkt fühlt man sich burch ben Beift und bie Rraft beffelben, allen unbanbigen Meigungen zu gebieten, alle leidenschaften zu beberrichen und jeder Unordnung vorzubeugen! Und bie Liebe ju Gott, mit ber es bas Berg erfullt, welche Aufmerksamkeit auf ben Billen Gottes. welchen feften Borfag, Diefem Willen gu geborden, welche Ueberlegung und Behutsamfelt bei ber Ausübung biefes Behorfams bringt fie bervor! Wer ist endlich ruhiger bei allen Veranberungen des lebens, wer ist getroster, selbst bei traurigen Vorfallenheiten, wer ist bescheidner in seinen Wünschen, wer wird durch die Kraft einer lebendigen Hoffnung mehr aufrecht erhalten, als der wahre Christ! Ein stiller Sinn ist die unausbleibliche Wirkung, welche das Evangelium Resu bei seinen echten Vekennern hervorbringt.

Mit der freudigen, fur unser Baterland so unaussprechlich wichtigen Begebenheit, Die in ben sunachst verflossenen Lagen ju Stande gekommen ift, und bie wir heute mit bankbarer Rubrung por bem Angelichte Gottes ermahnen und feiern follen, fcheint ber ftille Ginn, von welchem ich bisher geredet habe, taum vereinbar zu fenn, M. 3.; welcher Menschenfreund, welcher gute Burger fann von ber Boblthat des Friedens, Die unferm Baterlande mitten im Sturme grofer, zerftorender Erschutterungen ju Theil geworben ift, boren, ohne die freudigfte Bewegung ju fühlen, ohne fich durch theilnehmende Bludwunfcungen und laute Dantfagungen ju außern, obne fich einem Entzucken zu überlaffen, bas alle ruhige Mäßigung ausschließt? Und boch hoffte ich burch ben Tert, über welchen ich jest fprechen foll, veranlaßt, euch ju zeigen, bag mir biefes frobe, berglich erfebnte Seft unmöglich beffer und murbiger feiern konnen, als mit bem stillen Sinn, ben wir als Chriften haben follen, als mit ber ruhigen Besonnenheit, Die bei mahren Befennern Jefu burch nichts geftort und unterbroden werden barf. Boret mich mit Aufmertsamfeit und Ueberlegung, M. Br., und laffet uns Gott bitten, baf er biefe Stunde fegne. Wir fleben um biefe Gnabe in ftiller Unbachte

## Epistel: Phil. IV. v. 4-7-

Daß es eine heitre, aber stille und ruhige Berfassung ist, was ber Apostel in den vorgelessenen Worten den Christen zu Philippi empsiehlt, fällt so stark in die Augen, M. Z., daß es keisnes Beweises bedarf. Aber eben daher dringt sich uns der Gedanke, der uns heute beschäftigen soll, gleichsam von selbst auf. Daß wir das Fest des uns geschenkten Friedens nicht würdiger feiern können, als mit dem stillen Sinn, den das Evangelium Jesuchung unter den gegenwärtigen Umständen und bei der Betrachtung unsers Tertes sogleich und ungesucht darbietet.

Und in ber That, wir burfen uns nur flar machen, morin ber ftille Ginn beftebt, ben bas Evangelium Jefu feinen mabren Befennern mittheilt: und es wird fich unwiberfprechlich zeigen, bag er bie befte Berfaffung ift, mit ber wir biefes Beft feiern tonnen. Jener innre Friebe, ber aus dem Glauben entspringt, daß man burch Chriftum angenehm vor Gott fen und Gutes aller Urt von ibm erwarten burfe, jenes aus biefem Glauben fliegende Beftreben, feine gange innre und außre Thatigkeit genau nach bem Billen Gottes einzurichten und fie folglich in Die Grengen einer frengen, fich immer gleichbleibenben Ordnung einzuschließen, ift ber ftille Sinn, von welchem ich rebe, im Allgemeinen. nun durfen wir nur auf bie Meußerungen merten, burch bie er fich ju ertennen giebt, um ben Beweis zu finden, bag wir, von ibm befeelt.

bas heutige Fest am wurdigsten seiern werden. Der stille Sinn, ben bas Evangelium Jesu hers vorbringt, zeigt sich nehmlich im Urtheiten burch Behutsamfeit; im handeln burch Santeln burch en burch Ergebungs in ber Freude durch fromme Besonnen beit; und im hoffen burch mannische Bertrauen. Lasset mich dieß weiter aussuhren, und es wird von selbst einleuchten, wie angemeifen ein solcher Sinn, dem Tage ist, ben wir heu-

te feiern.

Miches ift bem stillen Sinn, ber wahren' Chriften eigen ift, mehr entgegengefest, als fener Leichtfinn, als jene Unbesonnenheit, Die fich Wiel Menfchen und Begebenheiten voreilige und par telifche Musspruche erlaubt; Die entweber gut nicht untersucht und pruft, ober viel zu fruh und nach unvollstandigen Grunden entscheibet. "Ein' Riller Sinn ift obne Bebutfamfeit nicht mogu lich. Eben barum, weil er bas Begentheil al-Tes beftigen Aufbraufens, after geräufdvoffen Gil fertigfeit ift, muß er fich Zeit laffen, muß Alley' forafaltig und rubig überlegen, und entweber gae nichts festfegen, wenn es an Entscheibungsgrund ben fehlt, ober fich mit ber größten Borficht außern. Und tann ein Chrift bei ber Ehrfurcht, Die er gegen Gott, fann er bei ber liebe, Die er' gegen bie Menfchen empfindet, anders urtheilen, als fo? Muß er fich nicht bescheiben, bag ihme in ben Rathichluffen und Führungen Gottes bas Meifte unbegreiflich ift: baf Gottes Bedanten nicht feine Bedanten, und Bottes Bege nicht feine Bege find; und er follte es magen, über Begebenheiten ein unvorsichtiges Urtheil zu fallen? Und Die Menfchen, tennt et

fie nicht als unergrundliche Befcopfe, bie nur ber Allwiffende, burchichaut; tennt er fie nicht als fcmache Geschöpfe, die Nachsicht und Schonung bedürfen; tennt er sie nicht als Bruber, Die Unfpruche auf liebe und Wohlmollen baben; und er burfte fich erfuhnen, über fie und ihre Bandlunden poreilig abzusprechen? Es ift ein sichres Merkmal, daß es noch zu keiner mahren christliden Befferung bei euch gefommen ift, wenn ibr bei jeber Belegenheit vorlaut fent; wenn ibr uber Dinge urtheilet, Die ihr nicht verftebet: wenn ihr wenigstens eure Ausspruche nicht geboria abmaget und fie mit leibenschaftlicher Disa Der stille Ginn, ber in mabren, pestraget. Chriften berticht, ift im Urtheilen Bebut-

famfeit.

. Moge er fich in Allem zeigen, biefer ftille Sinn, mas wir über bie große Begebenbeit, bie mir beute feiern, außern! Wer barf es magen. M. Br., jest ichon über eine Ungelegenheit au urtheilen, die in ihrer Entstehung fo unerwartet und neu, und in ihren Folgen fo unabsehlich ift? Ein Strahl bes lichts, ber ploglich in eine grauenvolle Dunkelheit fallt, ift ber Friede, ber unferm Baterland erschienen ift. Wir wollen ibn mit bankbarer Rubrung fegnen, Diefen milben, mobithatigen Strahl, und unfre bebenden Bergen an bemfelben erquicken. Aber laffet uns nicht pergeffen, wie wenig er allein Alles aufhellen tann: welche Dunkelheit uns noch auf allen Geiten umgiebt; wie wenig wir wiffen fonnen, mas fich in Diefer Dunkelheit porbereitet; wie febr es uns alfo noch an Allem fehlt, mas ju gegrundeten Urtheilen erforderlich ift. Go brude fich benn fromme Bescheidenheit, Schuldige Chrfurcht gegen vie Macheigen, in beren Handen die Schickals der Boller find, und weise Borsick in jedend Worte aus, das wir uns über die große Begedbenheit bieses Lages erlauben; wir können die Wohlthat, die uns zu Theil geworden ist, unmögstich richtiger schäfen; unmöglich vernänstiger schwen, als durch die Behutsamkeit im Urtheilen, die dem stillen Sinn wahrer Christen eigen ist.

Doch bieser Sinn giebt fich zweitens inf Banbeln burch Sanftmuth zu erkennen: Eure Lindigfeit, fagt ber Apostel in unferm Lerte, laffet fund fenn allen Menfchen Bo rubige Besonnenheit und innret Reiede berricht, mo man feiner immer machtig ift und fich gang in ber Bewalt bat: ba kann es nie 12 übereilten Schritten, ju wilden Ausbrachen, ju auffallenden, beleidigenden Sandlungen gegen Und bre tommen; ein bedachtsamer, schonender, bet allem Rachbruck fanfter Beift ift bann bie Geele bes gangen Werhaltens. Unmöglich fann fich ber ftille Sinn, ben bas Evangellum Jesu hervors bringt, anders außern, als fo. Er ift bas Bei gentheil aller unordentlichen Bemuthsbewegungen; aller unbandigen Leidenschaften; ihr werbet alf nicht fürchten burfen, mit Bige, mit Ungeftum, mit frankender Bettigkeit von ihm behandelt gu werben; fein Ginfluß auf auch wird nie anbers, als milbe, fenn. Er ift Glaube an Gott ben Bergeibenben, ber fich in Christo aller Menfchen erbarmt; ihr merbet alfo nicht furchten burfen, baß er gegen euch bart und unempfindlich fenn. baß er euch geringschäßen ober mißhanbeln, baff er fich, wenn ihr fehlet, unversöhnlich beweisen und rachen werde; er ift von ber Gnabe, bie ibm widerfahren ift, viel zu gerührt, als daß er

nicht auch euch mit Bobiwollen umfaficht und euch vergeben folite. Er ift bas unablaffige Befreben, fich genau nach bem Willen Bottes unb nach ben Gefesen ber Ordnung zu richten; ihr werbet alfo wicht fürchten burfen, baf er euch etwas Unerlaubtes jumuthen,; bag er eure Rechte franten, bag er eure Boblfahrt fidren, baf er' List ober Bewalt gegen euch gebrauchen, bag er Das gute Wernehmen mit end unterbreiben merbe mirgends werdet ihr ruhiger und fichrer fenn, mirgends bas Glud gefelliger Berbinbungen ftarter fühlen, als in seiner Rabe, als bei ber fconenben, fich immer gleichen Gelindigfeit, mit bei er banbelt. Gelig find die Sanftmuthigen; felig find bie Barmbergigen; felig find bie Friedfertigen, rief ber Berr felbst mit großem Nachbruck. Das fonnen mabre Chriften nicht vergeffen; fie fublen es, ohne biefe Eigenschaften fonnen fie feine Junger nicht fenn; es ift alfo ein Dauptgeschaft für fie, ibre Lin-Digiteit, wie ber Apostel im Terte fagt, allen Menfchen fund fenn zu laffen, ben fillen Sinn, ber fie belebt, burch ein fanftmuthiges Werhalten zu bemeifen.

Dem Zustande des Friedens, in welchen wir zurückgekehrt sind, ist nichts angemessener, M. Br., als die jest beschriebene Sanstmuth. Es liegt ja in der Natur des Friedens, daß er die gestörte Sintracht wieder herstellt, daß er die aufgebrachten Gemuther wieder besänstigt, daß er allen Beleidigungen und Angriffen ein Ends macht, daß er an die Stelle der Gewalt das Necht sest, und Alles wieder in Ordnung bringt. Werden wir also besser zeigen können, daß wir wissen und subten, was mit uns vorgegangen ist,

baff wir bie Pflichten und Bortheile bes Rriebens fennen und ichagen, als wenn wir teine Spur jener milben Bewegungen, Die ber Rried hervorbringt, weiter bei uns Statt finden laffen. als wenn wir burch Wohlwollen und Sanftmuth alle unfre Berhaltniffe in Ordnung erhalten und milbern? Das Berg von aller Bitterfeit und von allem Baffe ju reinigen; ju berzeihen, mas geschehen ift, und jede Beleidigung zu vergeffen; au der gegenseitigen Achtung und Schonung auruckzukehren, bie ber Rrieg unterbrochen batte: fich freudig und unaufhaltsam allen Gefühlen eines berglichen Boblwollens und einer ebelmuthigen Menschenliebe ju überlaffen; und burch Sanftmuth und Gute, burch jebe Art einer mobilebatis gen Beschäftigkeit bie Bunden zu beilen, Die ber Rrieg gurudigelaffen bat: bieß ift bas Berhalten. mit welchem mabre Chriften ben wiederhergeftelle ten Frieden feiern. Gludlich, wenn Diefer fille Sinn auch uns befeelt. Wie tief werden wir bann bie Rube fublen, Die uns geschenft ift; wie bald wird fich wieber erholen, mas in ben Sturmen bes Rriegs gelitten bat; wie wird bie Sanftmuth, bie wir außern, bagu beitragen, uns gegen neuen Zwift ju fichern und bie Bobltbat bes Kriedens bauerhaft zu machen.

Aber lasset uns ja nicht vergessen, daß ber stille Sinn, den das Evangelium Jesu hervorbringt, sich auch im leiden außert, daß et da Ergebung ist. Sorget nichts, sagt unser Tert, sondern in allen Dingen lassusser eure Bitte im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Man kann die Gelassenheit, die Unterwerfung und Ruhe, mit der sich wahre Christen bei den Wie

bermartiafeiten bes lebens betragen, nicht treffene ber beschreiben, als es bier geschehen ift. Bie groß, wie beschwerlich, wie brobend biefe Biber martigfeiten auch fenn mogen: ihr ftiller Sinn ift fcon barin fichtbar, baß fie nicht forgenz baf fie fich teinen unruhigen, angftlichen Bemeaungen überlaffen. Bas tonnten fie auch burch Sorgen ausrichten; was tonnten fie bamit geminnen, wenn fie fich mit bangen Borftellungen audlten und fich mit eitlen Schredbilbern umringten? Dagegen wenden fie fich mit stiller Ergebung an Gott. Er ift es, ber ihr Schidfal lenft, ber fur fie forgt, ber fie nicht laft verfucht merben über ihr Bermogen, ber felbft, wenn er fie guchtigt, als Bater gegen fie banbelt und fie lieb bat. Sollten fie nicht mit findlichem Bertrauen ihr Derz vor ihm offnen; follten fie ihre Wunfche nicht im Gebet und Fleben kund vor ibm werben laffen; follten fie in ihre Rlagen und Bitten nicht Danksagung mischen, ba fie auch im Leiben noch Gutes von Gott empfangen; follten fie felbft ibre febnlichften Bunfche nicht mit wile liger Unterwerfung burch ben Bufag milbern: boch nicht wie ich will, fondern wie bu millit? Das Gegentheil von aller Ungebulb. pon allem tobenben Ungeftum auf ber einen. und bon bufterm Unmuth und raftlofer Bergmeiftung auf ber anbern Seite ift alfo ber ftille Ginn. ben mabre Christen im leiben beweifen; er ift Ergebung, eine vertrauensvolle Unterwerfung unter ben Willen Gottes, wo man biefen Billen ehrt und für gut erkennt, wo man alles im Boraus billigt, mas er noch verhängen michte. Auch auf funftige Leiben ift also bet ftille Sinn, ben Das Epangelium Jesu bervorbringt, Die beste More

bereitung. Was auch noch erfolgen mag, wer biefen Sinn hat, sagt mit getroster Fassungt bennoch bleibe ich stets an bir, benn bu haltst mich bei meiner rechten hanb, bu leitest mich nach beinem Rath, und nimmst mich endlich mit Ehren an.

Ihr fonnet es unmöglich unbemerft laffen, wie wenia wir felbst bei ber froben Reier Diefes Tages ben stillen Ginn im Leiben, Die fromme Ergebung entbehren fonnen, die ich jest beschrieben habe. Unschäßbar, wer follte bas nicht mit ber freudigsten Rubrung rubmen, unschasbar ift bie Wohlthat Des Friedens, Die uns ju Theil geworden ift. Aber find bamit auch alle bie Hebel gehoben, bie ber Rrieg über unfer Baterland gebracht hat? Sehet ihr nicht überall Wunben, die noch bluten, Ungluckliche, beren Boblftand gerftort ift, Befummerte, Die fich beim Druck ber Zeit nicht zu belfen miffen, Beange ftigte, bie bei ber hemmung alles Bewerbes. beim Stillestehen alles Berkehrs, Die Bukunft mit Schreden erwarten? Und wir hatten, um bieß Alles zu ertragen, nicht ftillen Sinn und driftliche Ergebung nothig? Und find wir benn gewiß, daß ber Friede, ber unferm Baterlande geschenft ift, auch bas Ende unfrer Roth fenn. Daß er uns eine bauerhafte Rube gemabren merbe? Ich brauche ja nicht hinzuzeigen auf bie finftern Schauervollen Wolfen, Die noch immer über einem großen Theil von Europa hangen. Wer kann fagen, welchen Jammer, welche Ber-ftorungen fie noch in ihrem Schoofe tragen; mas ber Regierer ber Welt noch über uns beschloffen bat? Und wir follten nicht felbst die Erleichterung, die uns jest widerfahren ift, bazu anwenben, uns auf Alles gefaßt zu machen; wir sollten nicht selbst an diesem Lag der Freude unfre Bitte in Gebet und Fleben vor Gott

Lund werben laffen?

Denn bemerfet es wohl, ber ftille Sinn, ben bas Evangelium Jefu hervorbringt, ift auch bei ber Freude mirtfam; er außert fich in berfelben burch fromme Befonnenheit. Chris ften geziemt es, M. 3., froblich ju fenn. Freuet euch, tuft ber Upoftel in unferm Tert, alle Bege und abermal fage ich euch, freuet euch. Wer batte auch mehr Urfache, fich ber Freude zu überlaffen, als mahre Christen? Gie haben Kriebe mit Gott, und fteben unter feiner immermabrenden vaterlichen Aufsicht; ihr Schickfal ift in ben Sanben beffen, bem Alles im Simmel und auf Erben gehorcht, und ber Alles ju ibrem Beften lenft; fie leben in einer pflichtma-Rigen Beschäftigfeit, Die ihnen taufend Beranlafe fungen au einer ftillen Bufriedenheit giebt; fie burfen alles Gute genießen, bas fich ihnen barbietet, und genießen es mit einer beitern, offnen Seele; felbst die Butunft beunruhigt fie nicht, benn Gott wird auch ba Alles mohl machen und fie einst auf noch bobere Stufen des Benuffes und ber Geligkeit fuhren. Aber schon aus biefer Beschreibung ber Freude, ber mabre Chriften fich überlaffen, febet ibr, baß fie nur mit bem ftillen Ginne genoffen werben fann, ben bas Evangelium Jefu bervorbringt, und ber auch bei bem größten Bergnugen fromme Befonnenbeit ift. Das will eben ber Apostel fagen, wenn er im Terte ruft: freuet euch in bem Berrn. So tann man fich nur mit einer Geele freuen, Die. bie Gottes und Jesu eingebent ist; die in allem, was sie genießt, eine hohere und zwar unverdiente Wohlthat erkennt; die daher jeden Genuß mit Gefühlen der Dankbarkeit gegen Gott und der Liebe zu ihm heiligt; die sich daher bei keiner Freude vergißt, sich von keinem Vergnügen übermaltigen und zu wilden Ausschweifungen hinreißen läßt. Und rechnet darauf, unschädlich, erquickend und würdig ist bloß die Freude, die man mit einem solchen stillen Sinn empfindet; nie genießt man mehr, nie inniger, als wenn man mit from-

mer Befonnenheit genießt.

Ift bem Lage, ben wir beute feiern, irgenb etwas angemeffen, D. Br., fo ift es eben Diefer ftille Ginn, eben biefe fromme Befonnen-Seket, wir wollten ohne weiteres Mach. benten bloß ben Bewegungen ber Freude folgen, wir wollten Diesen Lag burch Ausbruche eines wilben Wergnugens und einer gebankenlofen tu-Riakeit auszeichnen; murben wir uns nicht felbit entehren; murben wir nicht bamit zu erkennen geben, bag wir gar nicht mehr baran benten, aus melden traurigen Ereigniffen ber Friede bervorgegangen ift; murben wir nicht einen leichtfinn perrathen, ben es nicht im minbeften rubrt, bag bas Glud, bas uns ju Theil geworben ift, noch wicht allgemein ift, ber bloß Gefühl für fein eig-nes Boblfenn hat? Und baß gerabe uns ein bolber Friede ericheint; baß fich gerade über unferm Baterlande die Ungewitter gertheilen, bie anderwarts noch fo gewaltig toben: wem baben mir bieß zu verbanten, M. Br., mober ein fo unerwartetes, ein fo auszeichnenbes Glud? Baren wir beffelben werth, wenn wir nicht überlege ten, mober es uns fommt; wenn wirs nicht mit D. Reing, Pred, ater Band, 1806.

bemuthiger Ruhrung geständen, daß wir uns daffelbe auf keine Beise selbst verschaffen konnten, wenn wir unfre Blicke nicht bankvoll zu Gott erboben, der auch dießmal mehr an uns gethan hat, als wir erwarten konnten? Nur eine gemäßigte, mit frommer Besonnenheit verknupfte Freude ist also dem heutigen Lage angemessen; auch in dieser Hinsicht werden wir ihn mit dem stillen Sinn, den das Evangelium Jesu hervor

bringt, am murbigften feiern.

Ermaget endlich noch, bag biefer fille Ginn im hoffen mannliches Bertrauen ift. Bo es an diesem Sinne fehlt, überläßt man fich leicht eitlen unbesonnenen Erwartungen; gar nicht gewohnt, feine Buniche ju magigen und feinen Begierben Grengen ju fegen, erfullt man bie Bufunft mit ausschweifenben Traumen, bie bas ichmache Berg, bas an ihnen hangt, bas fich obne fie nicht gludlich fublt, leicht mabricheinlich findet und festhalt. Bei bem stillen Ginn, ber eine Frucht des Evangelii ift, find folche Laufoungen, folche ichabliche und unmurbige Ermartungen gar nicht moglich. Chriften, Die alles mit biefem Sinne betrachten, fublen es ju febr, wie rathfelbaft und buntel bie Bufunft ift; wie wenig fich vorher feben lagt, mas im Schoofe berfelben verborgen liegt; wie leicht auch bie gunftinften und beiterften Aussichten fich truben und gang verschwinden tonnen. Sie boffen also zwar; benn fle miffen au gut, baß fie burch Christum von Gott alles erwarten burfen, was zu ihrem Be-ften bient: aber ber ftille Ginn, mit welchem fie hoffen, ift mannliches Bertrauen. Go lange fie im Bleifche leben, find auch fie ben Sturmen ber Zeit ausgesest, und konnen nicht verlangen. er zu verhängen nöthig und nüßlich sindet. Und so machen sie sich denn auf Alies gefaßt; überzeugt, auch im Leiblichen werde ihnen Gatt so viel Gutes widerfahren lassen, als die Umstände erstauben, erkühnen sie sich nicht, bestimmte Hoffenungen zu nähren und ihm Vorschriften zu machen; aber desto ernstlicher bitten und flehen sie, daß er sie mit Vertrauen und Muth erfüllen, daß er ihnen Kraft und Standhaftigkeit schenken, daß er sie wolle fähig sen lassen, jede Ansechtung zu erdulden und endlich zu überwinden.

Ihr muffet es alle fublen, M. Br., gerabe ein folches stilles, bescheidnes, mit mannlichem Wertrauen verknupftes hoffen fordert biefer festliche Lag. Moge ber Friede, ber uns geschenkt ift, bas Ende alles Jammers und ber Unfang eines Dauerhaften Glude für unfer ganges Baterland fenn; wer follte bieß nicht munfchen, wer follte es nicht von Gott zu erfleben fuchen? Aber wenn wir es auch für gewiß annehmen, wenn wir barauf rechnen wollten, von nun an werbe es nichts weiter ju erbulden geben, murben mir ba vorsichtig banbeln, murben wir uns nicht ber Befahr aussegen, uns vielleicht grausam getäuscht zu feben? Bas bleibt uns alfo übrig? Zu boffen, D. Br., ju hoffen; aber mit ftillem Sinne und mit mannlichem Bertrauen; entschlossen, alles zu übernehmen, mas Gott über uns verhangen burfte, und es unter feinem Beiftande ju erbulben und ju befiegen, fo wollen wir ber Bufunft entgegengeben. Und wir werben fiegen, wir merben Alles überminden, wenn wir voll Geborsams und Treue gegen unsern erhabenen Regenten, voll Gifers und Thatigfeit in Erfullung

### 388 43ste Pred., am vierten Adventssonntage.

unser Pflichten, voll herzlichen Wohlwollens und bruderlicher liebe, einander beistehen, mit einander fampfen, für einander leben und sterben. Ein heiliges Unterpfand seiner väterlichen huld, eine Quelle neuer, unermeßlicher Segnungen lasse Gott für bich, geliebtes Vaterland, den Frieden senn, den er dir geschenkt hat; und dem bedrängten Eusropa sen er der Vorbote, der fröhliche Verfündiger einer baldigen, allgemeinen und dauerhaften Rube; Amen.

## XLIV.

## Um ersten Weihnachtstage.

Epiftel: Tit. II. v. 11 - 14.

Die Gnade unsers herrn Jesu Christi, die liebe Gottes und die Gemeinschaft des heiligen

Beiftes fen mit euch Allen; Umen.

Machen wir uns bei bem Erscheinen und Berichwinden menfchlicher Geschöpfe, bas mir vor Augen haben, fo lange wir leben, nicht einer unverzeiblichen Gebankenlofigkeit schuldig, D. 3.; fo muß es uns nicht bloß auffallen, rufren und bemuthigen muß es uns, bag mir über ben eigentlichen Werth aller Diefer Beschöpfe so wenig ins Rlare fommen, daß wir ihn weber bei ihrer Ankunft vorher seben, noch bei ihrem Abschiede nachrechnen konnen. Was jeder Mensch burch die freie Unwendung feiner Rrafte und burch bie weife Benubung aller ibm gemabrten Bortheile aus fich felbit macht: wie weit er es in der Erfenntnif ber Babrheit und in ber liebe gum Guten bringt; welchen Beitrag er burch fein Berhalten und Wirken gur Ordnung und Wohlfahrt bes Gangen giebt; mas er alfo vor bem Richterstuhle ber Bernunft und bes Bemiffens gilt und gelten fann : barnach haben mir ju fragen, bas haben mir auszumitteln, wenn uns bie Menichen mehr fenn follen, als gleichgultige Erfcheinungen. Richt um bas, was uns an ihnen in bie Augen fallt: um ibr Innres, um bie Bolltommenbeit und das Ber-

bienft, bas fie fich erwerben, um ihren Werth muß uns bann ju thun fenn. Aber gerabe biefer Berth ift es, mas wir bei ben meiften Denichen gar nicht und bei ben übrigen nur unvolltommen fchagen tonnen. Borberfeben lagt er fich obnehin nicht; rathfelhafte Beschopfe, über bie fich gar fein Urtheil fallen lagt, find Die Denfchen bei ihrem Ericbeinen auf Erden; fromme Buniche, unfichre Bermuthungen, leife Doffnungen find alles. mas mir uns an der Wiege unfrer Neugebornen erlauben burfen. Und wollen wir benen, bie wir scheiben feben, beren leben uns als ein vollende tes Banges vor Augen fcmebt, gleichsam nach. rechnen, um über ihren Werth ein entscheibenbes Urtheil zu fallen: auf welche Schwierigkeiten ftoffen wir ba, mit welcher Dunkelheit find oft gerabe bie wichtigften Umftanbe umgeben, in welcher Liefe liegen Die Urfachen und Triebfebern ihres Berbaltens verborgen, und wie oft muffen wir gefteben, baß uns bie Menfchen nach einem langen, por unfern Augen geführten leben bei ihrem Ber-Schwinden fast noch zweideutiger und unbegreiflider find, als fie es bei ihrem Erscheinen maren!

Eine Ausnahme, M. Br., eine wundervolle Ausnahme von dem, was ich jest gesagt habe, macht das Erscheinen des Einzigen, dessen Geburt wir in diesen Tagen seiern. Was Erseyn, welches Heil er unserm Geschlechte bringen wurde, darüber hatte sich der Geist der Weissagung schon Jahrhunderte vor seiner Geburt erstlart. Und kaum war er ins teben eingetreten: so seierten die Engel Gottes seine Geburt; so sagten sie den hirten von Bethlehem: euch ist heute der Heiland geboren; so riesen sie mit himmlischer Begeisterung: Ehre sen Gott

in ber Bobe, und Friebe auf Erben, und ben Menschen ein Boblgefallen. Und als fein lauf auf Erben vollendet mar: welcher Unterrichtete, welcher Unparteiifche fonnte über ben Werth beffelben auch nur einen Augenblick zweifelhaft Tenn? War er nicht ein Drophet gewesen machtig von Worten und Thae ten por Gott und allem Bolf? Bar er nicht berumgezogen und hatte mohl gethan allen, die Bilfe nothig batten? er nicht beilig, unschuldig und von ben Gundern abgefonbert gelebt? Satte er nicht ein Berf begonnen, das nichts Beringeres jum 2meck batte. als Die Erleuchtung, Befferung und Begludung ber gangen. Menfchheit! Und gelang es nicht, biefes Werf? Machte es nach feinem Abschied von ber Erde nicht unerhörte Fortschritte? 3ft es nicht noch immer in lebendiger Bewegung? Sind die Wirfungen, die Jesus Christus bervorgebracht, find die Segnungen, Die er verbreitet, find die Bortheile, die er insonderheit der sittlichen Welt verschafft hat, nicht unermeglich, und mithin fein Werth in jeder hinficht einzig und unendlich?

Und hier erblicket ihr sie in ihrer mahren Berrlichkeit, in ihrem ganzen himmlischen Glanze, die große Begebenheit, beren Andenken wir in diesen Tagen erneuern; welche Folgen aus ihr entsprungen sind, welche Wichtigkeit der, an desentsprungen sie die ganze sittliche Welt hat, davon mussen wir die ganze sittliche Welt hat, davon mussen wir uns unterrichten, das mussen wir zu Derzen nehmen, wenn wir dieses Fest wurdig, wenn wir es mit Besonnenheit und dankbarer Rührung seiern wollen. Und hier ins Klare zu kommen, ist nicht schwer. Mögen gewöhnliche Menschen

von ihrem Entstehen an bis zu ihrem Werschminben etwas Rathfelhaftes fur uns behalten. mag ihr mabrer Werth uns zweifelhaft bleiben: bier ift Alles anders; die Laufbahn Jesu ift mit einem Lichte bestrablt, bas ibn schon bei feinem Eintritt ins leben als ben erhabenften Menfchen bezeichnet; und zu welcher Berrlichkeit wird es, biefes licht, als er bie Erbe wieber verlaft und nachbem er gemacht bat bie Reinigung unfrer Sunben burch fich felbft, fich gur Rech-ten ber Majeftat in ber Sobe fest! faffet uns verweilen, M. Br., bei biefem erquidenben licht: bier laffet uns Aufflarung und Warme und Ermunterung fuchen; ben unermeglichen Berth laffet uns betrachten, ben Jefus, ber Erschienene, für die sittliche Belt bat. Bir wollen uns Diefen Werth anschaulich ju machen suchen; bieß wird uns in biefer Stunde binlanglich beschäftigen. Enthulle fie auch vor unfern Augen, Berr Jefu, beine Berrlichkeit, bie Berrlichkeit bes eingebornen Sohnes vom Bater poller Gnave und Wahrheit. Ehrfurchtsvoll beugen wir uns vor bir, und fleben um beinen Beiftand.

## Epiftel: Tit. II. v. 11-14.

Die Anstalten, die durch Jesum getroffen werden und beren Aussührung mit der Geburt desselben ihren Anfang nahm, sind es, M. Z., was der Apostel in den vorgelesenen Worten als ein Erscheinen der heilsamen, der rettenden Gnade Gottes beschreibt; dieß bedarf keines Beweises. Aber desto sorgfältiger verdient bemerkt zu werden, worin der Apostel den Hauptzweck des Erscheinens sest, wosur er die Rettung erklärt, welche die durch Jesum sich allen Menschen

offenbarenbe Gnabe Gottes bemirten will. Sie guchtiget uns, fagt er, baß mir verlauge nen follen bas ungottliche Wefen und bie weltlichen tufte, und juchtig, gerecht und gottfelig leben in Diefer Belt. Dicht auf leibliches Wohlseyn, sondern auf eine geistige Besserung mar es alfo bei bem Erfcheie nen Christi abgeseben; nicht bie außre und finnliche Ordnung der Dinge follte sein Wirkungstreis fenn, für die unsichtbare und sittliche Welt war er bestimmt; ba follte er Alles beleben und um-Schaffen; ba follte er Beranderungen stiften, bie fich, man mag auf ihren Umfang, ober auf ibre Rolgen feben, unmöglich berechnen und fchaben laf-Doch dieß mar eben ber Gesichtspunct, aus welchem wir die Geburt Jefu und fein Erscheinen auf Erden betrachten wollten; ben unermeklichen Berth, welchen ber Erfchies nene für bie sittliche Belt bat, wollen wir uns anschaulich ju machen suchen.

Bas ich meine, wenn ich von ber sittlie den Welt rebe, barf ich wohl nicht erft weite laufig erklaren. Bermittelft unfere Leibes geboren wir in einen Busammenhang, ber in bie Sinne fällt, wo ohne Selbstgefühl und Bewußtfenn gewirft wird, wo Alles nothwendig und une ausbleiblich erfolgt, wo alle einzelnen Begenftanbe verganglich find und unablaffig mit einander wechfeln: und biefer Zusammenhang heißt die finnliche ober bie Rorperwelt. Dem Geifte nach find wir bagegen bie Mitglieber einer gang anbern Ordnung ber Dinge; einer Ordnung, die über alle Sinne erhaben ift; wo mit Bewußtfenn und Ueberlegung gehandelt wird; wo fich Jeder frei und eigenmachtig entschließen fann, ob er die beie

linen Gefebe, bie fich ihm ba anfundigen, befolgen will, ober nicht; wo Jeber auch eben baber für fein Thun und laffen verantwortlich ift, und bestraft ober belohnt werben fann; wo enblich jeber Einzelne zwar veranderlich, aber nicht versanglich, sondern zu einer ewigen Fortdauer und aut Unfterblichkeit bestimmt ift. Diese Ordnung Der Dinge meinen wir, wenn wir von einer fittlicen Belt fprechen; und einen Berth für biefe Belt bat man nur bann, wenn man ein murbiges Mitglied berfelben ift, wenn man etwas bazu beitragt, baß richtiger in berfelben ge-Dacht, ebler empfunden und pflichtmäßiger gebanbelt merbe. Wenn ich alfo fage, ber, beffen Geburt wir beute feiern, babe fur bie fittliche Welt einen unermeglichen Werth: fo will ich bamit anzeigen, einen fo ausgebreiteten und wohltbatigen Einfluß habe Niemand auf fie geaußert, als Jesus Chriftus; und fen ein Mensch geboren worben, ber eine folche Wichtigkeit fur Diefelbe erlangt hatte; er fep ber mahre Beiland und Retter ber sittlichen Welt, und baber auch wurdig, bas Oberhaupt berfelben zu fenn. Beweis fur Diese Behauptung tagt fich leicht fub-Boren wir nehmlich unfern Tert, nehmen wir andere Ausspruche ber Schrift und bas Zeugnif ber Geschichte ju Bilfe; so hat die sittliche Welt burch Jefum und fein Erscheinen auf Erben an Umfang; an licht; an Rraft; und an hoffnung unenblich gewonnen. Riche tet euern Blick auf jeden diefer Puncte.

Schon an Umfang hat die sittliche Belt burch Jesum und feine Erscheinung auf Erben unendlich gewonnen; burch ihn hat nehme, lich Bott Anstalten getroffen, die fittliche Belt über alle Menschen zu erweitern, und Ungablige find bereits durch ihn wirklich in dieselbe versest worden.

Nicht umsonft bebt ber Apostel unsern Tert mit ben Worten an; es ift erschienen bie beilfame Onabe Gottes allen Menfchen; er will es sogleich bemerklich machen, ein allgemeis nes für unfer aanges Geschlecht und für alle Zeiten bestimmtes Werf Gottes habe mit ber Beburt Jefu seinen Anfang genommen; ba sen es barauf abgefehen gemefen, ber fittlichen Welt einen Umfang. eine Erweiterung ju geben, Die fie bis babin noch nicht gehabt hatte. Und bieß ift auch geschehen, M. Z. Zwar erstreckt fich bie sittliche Welt fchon an fich über alle Menschen; als vernünftige, mit einem freien Willen begabte Wefen geboren fie alle in Diefelbe; geschaffen und bestimmt zu Ditgliebern berfelben find fie ohne Ausnahme; in bie fer Sinficht ift bie fittliche Belt einer Erweiterung weber fabig, noch bedurftig. Aber ihr bloß vermoge feiner Matur anzugeboren, ift mahrlich nicht genug; bewußt muß man fich Diefer Bestimmung werben; man muß bie Wurde fublen, bie man als ein Mitglied berfetben bat; man muß zu dem Beftreben erwedt fenn, biefer Burbe auch gemäß ju handeln, wenn man in berfelben leben will; ibr mahres Gebiete reicht nur fo meit, als jenes Bemußtfenn, jenes Gefühl und jenes Beftreben vorhanden find. Aber wie flein, wie beschranft war ibr Umfang in diefer Bedeutung vor Christo, M. A. Ronnte bei ber tiefften Unwiffenheit, bei ben Gräueln des Aberglaubens und Gogendienstes, und bei ber Barbarei und Subllosigfeit, die unter ben beibnifchen Bolfern ber Erbe berrich.

son, bas Bewußtsenn einer bohern Beltimmung und Burde erwachen; fonnte es bei folden Binberniffen ju bem Beftreben werden, jener Beftime. mung und Burbe gemaß ju bandeln: maren bie Beiben, wenn man die Wenigen ausmimmt, bie auf die Stimme ihrer Vernunft und ihres Bewiffens achteten, nicht tobt in Uebertretuna und Gunde? Unter ben Juden mar es nicht beffer; benn batte man ba nicht einen geiftlofen Ceremoniendienst an die Stelle mabrer Sittlich. feit gefest, fonnte man biefem von Gott ausgezeichneten Bolte nicht ben Bormurf machen: bu rubmeft bich bes Befeges, und ichanbeft Bott burd Uebertretung bes Befetes. benn eurenthalben wird Gottes Mame gelaftert unter ben Beiben? Bie fonnte es auch anbers fenn? Doch immer fehlte es an einer Anstalt fur mabre Sittlichfeit, Die fur alle Menfchen paffend und für alle Menfchen berechnet gewesen mare. Und Diefe bat Jesus Chriftus getroffen. Es ift erschienen Die beilfame Onade Gottes allen Menschen, fagt unfer Bert, und gudtigt uns. Auf Rucht, auf Ergiebung und Bildung mar es alfo bei diefem Erfcheinen abgefeben; ber Erschienene ift ber Urheber einer Religion, ber Stifter einer Rirche geworben, wo fich alles auf Die littliche Natur unfers Befchlechts bezieht: mo alles barauf abzweckt, bas sittliche Befühl in jebem menschlichen Wesen zu wecken und zu ftarken; wo alles darauf binarbeitet, bas Beftreben, guch tig, gerecht und gottfelig zu leben, bervorzubringen und zu unterftugen. Erft moalich ift alfo burch Christum die Erweiterung geworden, welche Die fittliche Welt haben foll; er hat fie in ben Stand gefest, Die Nechte, Die fie auf unfer ganges

Gefchecht fiet, wirklich geltenbigu machen; seft nach feinem Erscheinen auf Erben konnte man rufen: Batt hat bie Zeit ber Unwissen- beit überfeben, nun aber gebeut er allen Menschen an allen Enden, Buffe zu thun.

Aber bemertet es mobl, bei ber Unstalt, bei bem Berfuch, Die fittliche Belt über unfer ganges Beschlecht zu erweitern, ift es nicht geblieben; burch Chriftum find bereits ungablige Menichen mirflich in Diefelbe verfest morben. Die beilfame Gnabe Gottes, bie in Chrifte erschienen ift, gudtiget uns, ruft ber Apostel in unferm Terte; wir fteben, will er fagen, unter bem wirksamen Ginfluß ber von Christo berrub. renden lebre; von ihr werben wir bearbeitet, gebilbet und erzogen. Das konnte er auch mit Recht Denn mit welcher Schnelligfeit, batte behaupten. fich bas Evangelium Jesu überall ausgebreitet! Wie aroft mar in furger Reit bas Beer berer geworben. benen bie beilfame Onabe Gottes erfcbienen mar aund die auf dieselbe achteten! Und mar sie bei Den Meisten bieser. Gewonnenen nicht auch wirksamt fühlten fie fich nicht von berfelben verandert und ju einem meuen Genn belebt; waren fie nicht baran fenntlich, daß fie verläugneten bas ungötte lice Befen und bie weltlichen lufte, und auchtig, gerecht und gottselig lebten tu Diefer Weltz fonnte man, wie verborben und lasterhaft sie vorher auch gewesen senn mochten, micht von ihnen fagen; ihr fent abgemafchen, ibr fend geheiligt, ihr fend gerecht worben burd ben Damen bes Beren Jefu und burch ben Geift unfers Gottes? Und mun überschäuet die Reihe von Jahrhunderten, die feitbem: verfloffen find; überschauet bie nicht gu

Amechnenbe Menge von Befennern, bie bas Evangelium Jefu bisber gehabt bat. Niegends ift es whne Wirfung geblieben; wo es hingetommen ift. hat es neue fittliche Rrafte geweckt und eine beile fame Bucht beforbert; nicht zu zählen find bie Glude lichen, die es burch feinen ftillen Ginfing veranbert und gu beffern Menichen gemacht bat. Und mole let ibr untersuchen, mas noch immer am tieffen in bas Berg bringt, was noch immer fittliches Lebei verbreitet, mas noch immer bei aller Berfunfenheit bes Zeitalters Sinn und Befühl für Babre beit und Tugend, für etwas Beiliges, Unfichtbares und Bottliches erhalt: es ift bas Evangelium Jefu; wo es Eingang findet, wird alles anders; ift Te mand in Chrifto, fo ift er eine neue Kro atur. Aber welch ein Ginfluß beffen, DR. Br., an beffen Ericheinen auf Erben wir uns beute erinnern! Mein, auch nicht Einer von ben lingab Habit Die für Die fittliche Welt wirkfam gemefen find, fann mit ibm verglichen werben; einzig und unfübertroffen freht er ba im Raume ber Reiten und im Glanz eines unermeflichen Werthes; bie teffame Gnabe Gottes felbft ift in ihm erfchienen, Der fitflichen Welt ju Bilfe ju tommen; febon an Umfang hat fie unenblich burch ibn gewonnen. " Audelch aber auch an Licht; bem über Simbe und über Pflicht bat maniburd Whiweit richtiger urtheifen lernen, als distance of the last contra

Ber kann es laugnen, schon in Aufehung Veffen, mas Sunde fen, feble es vor Sprifto ich Erkenntnis und licht. Nicht umfonst nennt ver Apostel in unferm Terte bas ung beeld de Wofen und die weletichen tufte, die man test, feltbem die heilsome Gnade Gottes in Este

fo erfcbienen fen, verabscheuen und flieben lerne. Denn berrichte Gottespergeffenbeit, eine Gleichgule tigfeit gegen ben einzigen mabren Bott, ein rober Sinn, bei melchem man von ber Anbetung Gottes im Beift und in ber Wahrheit gar feine Uhnung batte, por Chrifto nicht auf ber gangen Erbe? Bar nicht alles einem wiberfinnigen, bie menschliche Wernunft und das menschliche Berg entehrenden Bosenbienft ergeben? Und ift es nicht am Lage. bak ber menschliche Beift in biefer traurigen Zeit feine Berabmurdigung nicht einmal fühlte und Diefes ungottliche Wefen nicht einmal für etwas Bofes erkannte? Und welche lufte wurden burch baffelbe genabrt! Wie allgemein überließ man fich ben milbesten Deigungen! Wie ungescheut folgte man ben fcanblichften Leibenschaften! Mit welcher Rrechbeit verübte man bie schrecklichsten Grauel! Big mabr ift es, was ber Apostel an einem andern Orte fagt: und gleichwie fie nicht geachtet baben, baß fie Gott ertenneten, bat fie Bott auch babin gegeben in verkehrten Sinn, ju thun, mas nicht taugt. Diefe Kinfterniß in ber sittlichen Belt, biefe grauelpolle Macht, bei ber fich Gutes und Bofes fo menig unterscheiben ließ, wie gerftreute fie fich, wie end floh sie, wie verschwand sie auf immer, sobald Refus Chriftus erschien! Mit einem Lichte, bei welchem nichts Boses unerkannt bleiben kann, bas auch die kleinsten Unordnungen und Sehler sichebar macht, bas in die verborgensten Winkel bes menfchlichen Bergens bringt, bas ben gangen Abgrund ber menfchlichen Werberbenheit beleuchtet, und aufbeckt. bat er bie fittliche Welt erfüllt; feitbem Er in berfelben gewirft bat, ist es nicht mehr moglich, das ungattliche Wesen und die weltlichen lufte

fie etwas Unichulbiges und Erlaubtes zu halten: in ihrer gangen Thorbeit und Schablichkeit und mie Willen ihren fcbredlichen Bolgen bat er bie Gunbe bargeftellt; man tann ihr geneigt fenn, aber ver-Beinen fann man fie nicht mehr; man tann fie tueuben, aber auf feine Weife weiter entschuldigens ber sittlichen Welt ift burch Chriftum ein Sig aufgegangen, bei welchem fein Wert ber Stiffethiß beni Aufmertfamen weiter bethoren fann. Dech auch über bie Pfliche über bie Ratur, Die Wurde und ben Umfang berfelben, bat er ber fittlichen Belt ein neues Licht gegeben. Schon vor Chrifto mußte man; was Pflicht fen, bas ift unftreitig; bas beilige Be-Wes berfelben ift ja bem Menfchen ins Berg gefchrieben; fie gebietet burch bas Bewiffen mit einer Deut lichfeit, mit einem Ernft und mit einem Rachbruck, wobei Miemand gleithgultig bleiben fann; es lagt fich tein gefelliges Werhaltniß benten, auf bas bie Pflicht nicht Einfluß hatte, bas fie nicht entweder Unerbnen und einrichten, ober erhalten und beglu-Men mußte. Und boch, welches bobere licht hat Refus Chriftus über Diefelbe verbreitet! Geitbem ter etschienen ift, bat die Pflicht ihre finftre, abfichterfende Matur berforen, aus einer verhaften Mothigung ift fie bas willige Streben einer gart-When liebe und einer freudigen Dankbarteit geworden. Und was hat sie durch ihn an Würde Bewonnen! Dun erscheint fie nicht bloß als bas Buthte und Befte, mas ein vernunftiges Befcopf Willen und thun fann; fie ift Rachahmung Bot tes, fie gigbt Aehnlichfeit mit bem beiliaften Bes fen; wer fie ubt, wird vollkommen, wie ber Bater im himmel, und ein Rind Gottes. fang endlich, wie fichtbar ift er in allen feinen . Theilen

Theilen burch Christum geworben! Buchtig, gerecht und gottfelig in biefer Belt guleben, baju merben wir, wie ber Apostel fagt, burch Die heilfame Onabe Gottes angehalten und gemohnt. Bier febet ihr mit brei Worten ben gangen Um-Ereis unfrer Pflicht bezeichnet; jud tig gegen uns. derecht gegen unfre Mitgefchopfe und gottfelig gegen ben Urbeber unfers Wefens follen mir Bas alfo gur Bildung unfrer Natur, gur Hebung und Regierung unfrer Sabigfeiten und Deigungen, was jur innern und außern Ordnung und Regelmaßigfeit unfers gangen Berhaltens gebort, bas ift Pflicht gegen uns. Die Rechte Unbrer ungefrantt gu laffen und beilig gu balten, ihr leibliches und geistiges Wohl bei jeber Belegenheit zu beforbern und mit Zartlichkeit und Gifer als Bruber zu lieben, bas ift Pflicht gegen bie Menfchen. Und mit Gefühlen ber tiefften Chrfurcht por Gott, bes willigsten Geborfams gegen ibn und eines findlichen Vertrauens zu ihm durch Christum. bas ganze Leben zu führen, bas ift Pflicht gegen Gott. Und fo lagt fich benn, feitdem die beilfame Gnade Bottes in Christo erschienen ift, weber bas Gute. noch bas Bofe weiter verfennen; Die sittliche Belt ift burch ihn mit einem Glang erfüllt worden, ber auf alles fallt und alles in feiner mahren Beschafe fenheit zeigt; auch an licht hat fie unendlich burch ihn gewonnen.

ben verbreitet! Dier ift sein Werth für die fittliche Welt, hier ist sein Werdienst um dieselbe eben so einzig, als unermeßlich. Er hat nehmtich durch seine Aufopferung die Verpflichtung zum Guten und den Eifer für vaffelbe auf immer verstärft.

D. Reinh. Pred. 2ter Banb, 1806.

Soll Rraft in ber sittlichen Belt fenn, fo muß bie Berpflichtung jum Guten mit unwiberftehlicher Starte wirfen; fo muß man feine Möglichkeit weiter absehen, biefer Werpflichtung auszuweichen; fo muß bas Bewiffen zu einer Lebhaftiakeit aufgeregt fenn, aus ber bas Bestreben. beffer zu werben, nothwendig entspringt. batte ber sittlichen Welt vor Christo mehr gefehlt. als biefe Rraft. Fast nirgends mar bas Bemiffen in jene Thatigfeit gefest, mit ber es ben gangen Wandel anordnen und leiten foll. Ueberall hatte man Bormande bei ber hand, unter welchen man fich feiner Schuldigfeit entziehen und jede Werbind. lichfeit weavernunfteln konnte. Und bief war um fo leichter moglich, ba bie Berpflichtung jum Guten in ihrer gangen Starte, in ihrer über alle Musnahmen erhabnen Beiligfeit noch gar nicht anschaulich und fühlbar geworden mar. Gie fo barguftellen und in die sittliche Welt ein Streben gu bringen, bas fie noch nicht gefannt hatte, bas mar Christo vorbehalten, M. Z. Und boret, wie er fich Diefes Berbienft erwarb. Der fich felbft fur uns gegeben bat, beißt es in unferm Tert, auf bag er uns erlofete von aller Ungereche tigfeit. Alfo um fterben, um fich fur bie Denfchen aufopfern zu tonnen, barum ift Chriftus, mit unfrer Matur befleidet, ouf Erden erfcbienen. Und mas mar die Folge dieses Todes? Gine gang neue Darstellung unfrer Verpflichtung zum Guten, M. 3., eine Steigerung berfelben bis ju ihrem bochften Nachbruck. Gein Blut mußte Jefus vergießen zur Vergebung ber Sunde und ein verfohnendes Opfer für unfre Bergehungen werben; und es mare nun nicht flar, wie viel es mit ber Gunbe auf fich bat, wie unerbittlich jene Abweichung von unfrer

Micht gegbnbet werden foll? Gein Leben bat Jesus hingegeben, um feiner Pflicht Benuge zu leiften und ben Willen bes Baters ju thun; und es mare nun nicht flar, bag man fich ber Dflicht unter feinem Bormand entziehen barf, baß man ihr alles, felbft das leben jum Opfer bringen muß? Alle Bortheile ber Erbe hat Jefus verschmabt, um feine Pflicht zu ehren und, ba er mobl. batte mogen Freude haben, bas Rreug erbuldet; und es mare nun nicht flar, bag ber Pflicht alles weichen muß, daß mir bereit fenn follen, alle Guter hinzugeben und alle Leiben zu erdulden, sobald fie gebietet? Bei aller Sobeit feiner Derfon, bei allen Borgugen, Die ibn über uns erheben, bat fich Jefus ber Pflicht ohne Beigerung unterworfen, und ift gehorfam morben bis jum Lob, er bat, wiemobl er ber Cobn Gottes mar, an bem, bas er litt, Geborfam gelernt; und es mare nun nicht flar, bag uns fein Borgug und Stand berechtigt, von unfrer Pflicht auch nur im mindeften abguweichen, bag fich fein Beschopf, mer es auch fenn mag, berfelben entziehen barf, baß fie mit ihrer ftrengen unbedingten Gewalt bas gange Reich vernunftiger Wefen beberricht? Laffet uns gesteben. M. Br., fo maren bie beiligen Gefege ber fittlichen Welt noch nie ins licht gefest, noch nie befolgt, noch nie geltend gemacht worben; mit biefem Nachbrud hatte noch Niemand auf bas Pflichtgefühl ber Menschen gewirkt, Die Rraft ift nicht ju berechnen, Die Jesus burch feine Aufopferung in Die fittliche Welt gebracht bat.

Denn auch ben Eifer für bas Gute hat er auf immer verftartt, er hat eine Liebe gum Guten entgunbet, mo man ben Gebo-

ten ber Pflicht gern und aus eigner Bewegung geborcht. Auch bieß laßt ber Apostel in unferm Eerte nicht unbemertt. Und reinigte, fagt er, ibm felbft ein Bolt jum Gigenthum bas fleißig mare ju guten Werfen. Es bat Schulen, Anstalten und Berbruderungen in ber sittlichen Welt gegeben, M. 3., welche bie / Ausubung bes Guten jum Endzweck batten. mo man fich, burch bie lehren ober burch bas Mufter ehrmutbiger Manner begeistert, ju einem tugenbhaften Berhalten verbunden hatte. Aber mas find alle Diefe Schulen, Unftalten und Berbruberungen aegen bas Bolt bes Gigenthums, bas fich Jefus Chriftus gereinigt hat; was ift ber fcmache Reis. ben jene fühlten, gegen bie Rraft, gegen ben lebendigen Gifer, ber die Gemeine Jefu befeelt! Ginem Berrn gewelht, ber fie bis in ben Lob geliebt und mit feinem eignen Blut erfauft bat: bem fie es verbanten, daß ihnen Onabe miberfabren ift und baß fie Bertrauen ju Gott faffen fonnen; in welchem fie bas feelenerhebende Mufter ber reinsten Tugend und ber bochften sittlichen Bolltommenheit erblicken: an ben fie nicht benten können, ohne von ben Befühlen ber Chrfurcht, ber Dankbarteit und ber gartlichften Liebe ergriffen au werben; von bem fie miffen, er habe ihnen ein Beifpiel gelaffen, daß fie follen nachfolgen feinen Bußtapfen, und erwarte Diese Machfolge; ben fie noch überbieß in bem Buftand einer Macht unb Berrlichkeit feben, mo feine Mugen auf fie gerichtet sind, wo er ihr Schicksal in den Sanden bat und einst ihr Richter fenn wird; in einer folden Berbindung, fo von allen Seiten ber getrieben und ermuntert, follten fie nicht fleißig fenn ju auten Werten; fie follten fich nicht bestreben, ihrem

Beren zu allem Wohlgefallen zu wandeln; es follte ihnen nicht Bedurfniß werben, Beil und Segen nach feinem Mufter um fich ber zu verbreiten; fie follten nicht zu schweren Opfern willig und ftark genug fenn, auch basteben fur bie Bruber ju laffen, wie Er es zuerft gelaffen bat? Saben fie es nicht schon bewiesen, Die Mitglieder Diefes Wolfs, es burch Lugenden und Edelthaten aller Art bewiesen, mas fie vermogen, wie machtig Chris ftus in ihrer Schwachheit ift und welch ein bimmlischer Eifer fur bas Gute in ihren Seelen glubt? Beweggrunde jum Guten, Die man fonft nicht fannte; Untriebe ju bemfelben, bie man fonft nicht fühlte; eine Begeisterung für Babrbeit und Recht, für Tugend und Menschenwohl, Die bem menfchlichen Bergen fonft frembe mar, bat Jefus Chrifus in die sittliche Welt gebracht, bas ift entichieben; und nur Er bei feiner Bobeit und Burbe. bei seiner Unschuld und Beiligkeit bei feiner Aufopferung für die Rettung unfere Geschlechte tonnte to wirken; auch in Diefer Binficht ift fein Werth für bie fittliche Belt unermeglich.

Belde hoffnung verbankt fie ibm enblich! Durch ibn ift es außer allen Zweifel gefest, baß es uns bei unfrer Besserung weber an Erfolg, noch an

Wergeltung fehlen mirb.

Done bie Hoffnung, man strebe nicht vergeblich, besser zu werden, die Lugend sen etwas wirklich Erreichbares, ist in der sittlichen Welt kein xeger Eiser möglich; wer an sich selbst verzweiselt, saßt nicht einmal den Entschluß, anders Sinnes zu werden. Bor Christo war diese so unentbehrliche Hoffnung entweder gar nicht vorhanden, oder in einen Stolz auf eigne Kräfte aus-

neartet, ber fich burch ben Mangel an Erfolg gulest beschämt sab. Wie bat fie bagegen Jesus Chriftus geweckt; mit welchem vernunftigen Duth bat er bie sittliche Belt erfullt; wie bat er ibr alles verschafft, was die Ueberzeugung, es fen moglich, tugenbhaft und fromm zu werben, bervorbringen und befestigen tann! Die Burbe ber menfch-Uden Natur muß man fublen, wenn man Vertrauen ju fich faffen foll, man muß einfeben, fie fen einer boben Bildung und Bolltommenbeit fa-Laft fich an biefer Burbe unfrer Ratur. an biefer Sabigfeit berfelben, etwas Gutes und Brofes zu merben, weiter zweifeln, feitbem bet Sohn Gottes fie angenommen, feitbem er bas größte Wert burch fie vollendet und fie auf ben Thron Bottes erhoben hat; find wir nicht alle, was er mar, von feinem Rleifd und von feinem Bebein? Giner fraftigen Unterftugung und eines machtigen Beiftandes muß man gewiß fenn, wenn man bas ichwere Befchaft ber Befferung muthia unternehmen und betreiben will. Laft fich an biefer Unterftugung, an einem Beiftand von oben meiter zweifeln, feitbem die beilfame Gnabe Gottes in Christo erschienen ift; ift es nun nicht offenbar, unfre Beiligung fen ber Wille Gottes und er habe burch Chriftum Unftakten getroffen. uns felbst zu zuchtigen und zu bilben? Beispiele gelungener Befferung muß man endlich vor fich haben, wenn man fie felbst magen foll, die Erfabrung muß es beweifen, ber Rampf wiber bas Bofe fubre zu einem ehrenvollen Sieg. Erfahrung, feitbem Chriftus erfcbienen ift. nicht über allen Zweifel erhaben; find burch ihn nicht Ungablige fabig geworben, ju verlaugnen bas ungottliche Befen und bie weltlichen

Lufte; hat er fich nicht ein ganges Bolt gum Eigenthum gereinigt, bas fleissig ift, ju guten Berten? Rein, ein solches Bertrauen, es musse gelingen, besser zu werden, tannte man vor Christo nicht in ber sittlichen Welt; auch die Doffnung eines glucklichen Erfolgsbei ihren Bestrebungen hat sie Ihm zu verbanten.

Diehoffnung tunftiger Vergeltung enblich, burch wen ift fie mehr belebt und befe-Rigt worden, als gleichfalls durch ihn? Schwachheit tann Diese Soffnung nicht entbebren, DR. Br.; wir bedurfen es, daß uns die Aussiche auf Bejohnung ju ben Opfern ftarte, bie wir ben Pflicht zu bringen baben. Bang gefehlt bat fie nun zwar ber sittlichen Welt nie, diese Aussicht; von bem bochften Bergelter bat man ftets erwartet, er merbe bas lafter ftrafen und bie Eugend belohnen. Aber mas ift eben biefe Aussicht burch Chriftum geworben, ju welchem entzudenden Unblick ber Butunft bat er fie aufgehellt! marten, fagt unfer Tept, auf bie felige Soffnung und Ericheinung ber Berrlichfeit Bottes und unfers Deilandes Jefu Chrift i. Reine unfichre Bermuthung, feine liebliche Ginbildung ift alfo die Soffnung, daß ber Tugend emige Bergeltungen zugedacht find; burch bie mundervollften, erhabenften Thatfachen, die fich jemals zugetragen haben, ift jene Soffnung beurfundet. Bott bat Tefum burch Leiben bes Lobes mit Preisunb Ehrè gefront; er hat ihn für seine Aufopferung in einen Buftand verfest, mo er nun felbft felig machen fann alle, Die burch ihn zu Gott fommen; und fcon bestimmt ift die Beit, mo er alle. Die ihm ahnlich geworden find, von allem Uebel erlofen und fie feiner Berrlichfeit theilhaftig machen wird.

## 408 44fte Pred., am erften Weihnachtstage.

Was sollen wir sagen, M. Br., unermeßlich in jeder Hinsicht ist der Werth bessen, dessen, bessen Gesture wir heute seiern, sur die sittliche Welt; durch ihn ist sie erst geworden, was sie senn kannt und soll; an Umfang und an Licht, an Kraft und an Hossnung hat sie durch seinen Einsluß unendlich gewonnen; und unabsehlich, durch Zeit und Ewigsteit verbreitet, sind die wohlthätigen Jolgen seines Erscheinens auf Erden. Mit freudiger Rührung tasset es uns also heute segnen; mit dankbarer Ehrsswicht lasset uns dem Erschienenen huldigen; und silen, eilen lasset uns, ein Wolf des Sigens thums zu werden, das sleißig sen in guten Werken; Amen.

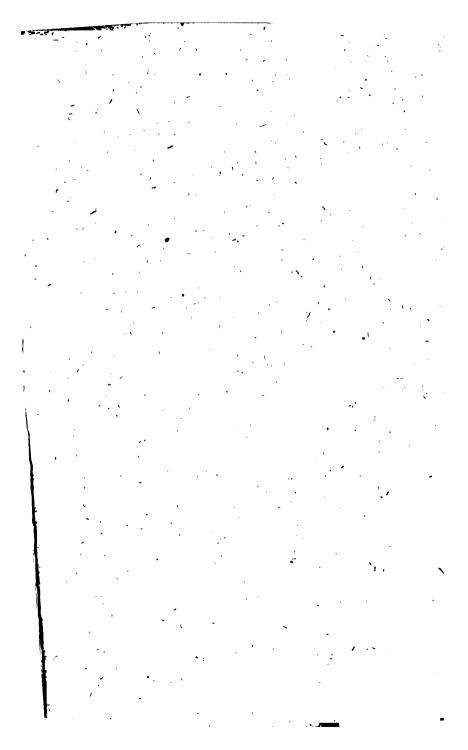

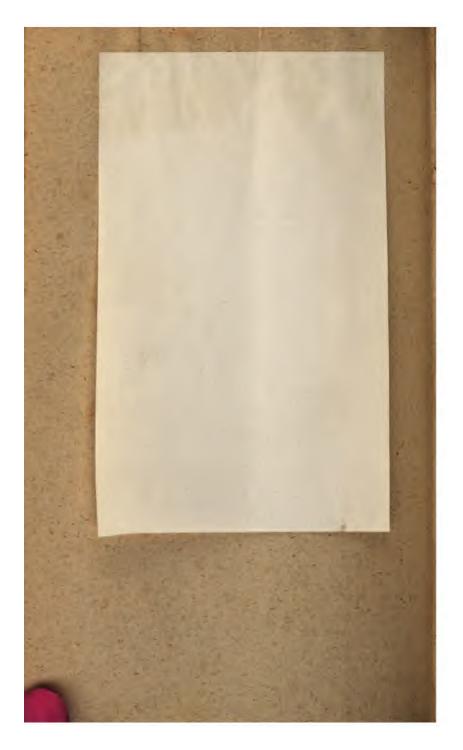



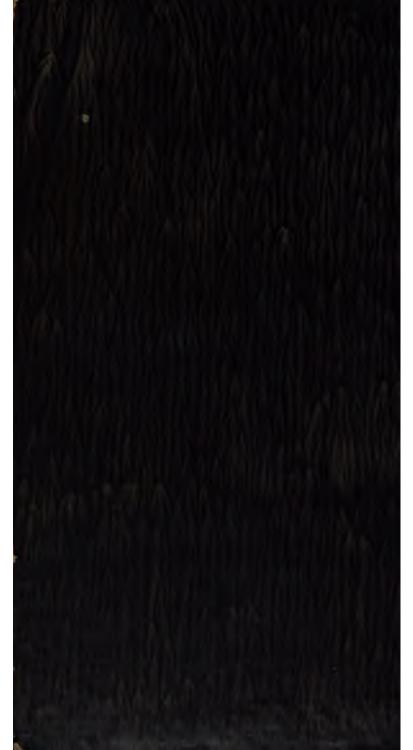